Ur. 47 (16 Beiten.)

Chicago, Honntag, den 24. November 1901.

Dreizehnter Jahrgang.

### Telegraphische Depeschen.

(Spezialbepefden-Dienft ber "Conntagpoft".) Musland.

### fürstliche Duellsensation!

Aronpring von Rumanien foll ben Großherzog von Seffen wegen beffen Chescheidungs-Affare gefordert haben. - Refruten=Ber= eidigung in Berlin .- Der Raifer hält eine Unfprache.- Das ftarte bentiche Geschwader an der füdameritanischen Station. - Berficherung gegen Diebftahle-Ber-Infte. - Magnahmen in Baiern wegen ber Arbeitelofigfeit. -Die Unti - Chamberlein - Bewegung .- Der Bertreter ber bent= ichen Regierung foll fich bei Ga= lisbury vertraulich entschuldigt haben. - Konfervative in Minden verlangen, nur Dnellgegner als Wahitandidaten aufzustellen. - Die "ameritanische Wefahr". - Allertei.

Berlin. 23. Nob. Gine bochfenfatio= nelle Nachricht in Berbindung mit ber bevorfiehenden Chescheidung des Groß= berzogs bon heffen tommt auf bem Umwege über Wien, nämlich: bag ber Kronpring bon Rumanien ben Groß= herzog Ernst Ludwig von heffen wegen bes Chescheibungs = Berfahrens gum Due Il gefordert habe! Go melbet menigstens die heutige Wiener "Mittags= Reitung". Es ist hinzuzufügen, baß bie Großherzogin bon heffen eine Schwester ber Gattin des Kronprinzen von Rumänien ift. Die Nachricht von ber Duellforderung ift bisher unbestätigt, schoffen; boch glaubt in Deutschland schlossen, boch glaubt in Deutschland Niemand im Gernft, daß eine folche Foiberung angenommen würde. 3m= merhin gibt bie Geschichte wieber ben Rlatschzungen Beschäftigung, und fie bürfte noch nicht die lette Sensation fein, welche in Berbindung mit biefen großherzoglichen Chescheibungswirren auftaucht

In aller Stille hat die beutsche Regierung ein Rriegsschiff nach bem an= beren an die öftliche Rufte bon Bentralamerita beorbert, bis fich jest bereits ein Gefchwaber bonbier beutschen Rreuger= booten bort befindet. Dies ift bas stärtste Geschwaber tampffähiger Schiffe, welches bie beutsche Regierung feit Jahren an ihrer fubameritanischen Station gehabt hat. Die betreffenben Rreuzerboote find: "Falte", "Bineta", man nicht, bag bort eine ernfte Attion im großen Stil zu erwarten fei. Mus Regierungstreifen liegt bis jest feiner= lei Erflärung barüber bor: boch wirb biefelbe wohl nicht lange auf fich warten laffen, wenn zu alarmirenbe Gerüchte barüber in Umlauf gefett wer= ben, besonders wenn Londoner und Ba= rifer Rorrespondenten bie Geschichte in ihrer beliebten Beise ausbeuten follten.

Infolge ber fcblechten Beiten und ber machfenben Gigenthums-Berbrechen ift auch bas Bedürfnig nach Gin = bruchs = Berficherung im Bu= nehmen. Daher hat fich eine Machen= Münchener Feuerverficherungs = Gefell= schaft veranlaßt gesehen, ein besonderes Reben Departement für Berficherung gegen bie Berlufte burch Diebe in's Leben gu rufen. Diefes Beifpiel burfte nicht lange vereinzelt bleiben.

In Baiern finb, um ber Ur = beitslofigfeit foweit wie moglich abzuhelfen, die Generalbirektoren ber Staats-Gifenbahnen angewiesen worben, alle im Bereich ber Bahnvermaltung auszuführenbe Arbeiten in jeber Beife zu beschleunigen und bie noch in Bearbeitung befindlichen Bauplane möglichft zu forbern, gegebenenfalls auch vorübergebend verfügbare techni= sche Rrafte aus ber privaten Bauthä= tigfeit zu gewinnen. Da fich die Urbeitslofigfeit gang besonbers in größe= ren Städten, namentlich in Munchen und Rurnberg, fühlbar macht, fo fol= Ien insbesondere die Bauten in Diefen Städten eine Befchleunigung erfahren. Dabei sollen die Arbeiten berart vertheilt werben, bag eine möglichft große Bahl von Arbeitern mahrend bes gangen Winters bauernb Beschäftigung finbet. Die Bermenbung ausländifcher Arbeiter foll beschräntt werben. Unter ben inlänbifchen Arbeitern follen in erfter Lis nie verheirathete berudfichtigt werben. In berfelben Weife murben bie Generalbirektoren ber Bermeibung Arbeiter = Enilaffungen ermächtigt. mit ben Arbeiten für bie Gin= führung bes Doppelleifungsbetriebes in München und mit ber Erweiterung ber Oristelephonnege ununterbrochen forts zufahren.

Es wird berichtet, bag Gra Metternich (an Stelle bes, unlängft jurudgetretenen und furg barauf geftorbenen Botfcafters Graf b. Sagfelbt) bem britifchen Minifterprafiben ten Salisbury im Bertrauen eine en tdulbigende Erklärung für bie ftürmische antibritische Agitation in Deutschland abgegeben habe, welche burch die bekannten Auskassungen des ritifden Rolonialminifters Cham berlain über bie beutfche Urmee im

Bergleich gur britifchen berborgerufen wurde. Er foll hinzugefügt haben, bie beutsche Regierung sei nicht imftanbe, Diese Bewegung zu erstiden, obwohl sie ihr Möglichftes gethan habe, fie gu ent= muthigen; benn biesbezügliche Gegenmagnahmen würden nur noch mehr Del in's Weuer gießen.

Es hat übrigens nachgerabe ben Unschein, als ob biese Anti-Chamberlain-Bewegung bald von felbst ausslerben werbe. Auch mehren fich bie Zeitungen, welche fagen, man folle nicht allen Zorn auf die Person Chamberlains ausschüt= ten; biefer fei für jene Meugerungen nicht allein verantwortlich. Manche Blätter, wie bie "Frantfurter Zeitung", geben zu verstehen, hinter bem Unti= Chamberlain=Rummel stedten andere Bestrebungen, welche mit der gerechten Entrifftung ber Deutschen über bie bris tischen Kriegspraftiten und heucheleien nichts zu thun hatten, und bas Publi= tum thue gut baran, sich nicht zu weit in biefe Gefchichte gu berrennen. Die beutsche Regierung foll bon ber Ertlarung beruhigt fein, welche Chamberlain nachträglich über feine Rebe gegeben hat. Maggebenbe Berliner Blatter äußern bie Meinung, Chamberlain werbe noch eine weitere Erflärung abgeben, wenn ber Sturm fich ausgetobt habe. Chamberlain foll jungft einem Freund gegenüber geäußert haben: ,Wenn ich glaubte, bag mein Rudtritt aus bem öffentlichen Leben bem Rrieg ein, für England ehrenvolles Enbe machen fonnte, fo wurde ich augenblidlich gurudtreten." Das murbe, wenn wahr, zeigen, baß fich bin und wieber boch in Chamberlain etwas von Gewiffen regt. Aber man legt hier auf biefe Berfiches rung wenig Berth.

Beute fand bier bie Bereibi: gung ber neuen Refruten bes Garbeforps ftatt, und Raifer Wilhelm hielt auch bei biefer Belegenheit eine schneidige Unsprache, worin er bie Solbaten ermahnte, bie Regierung gu allen Zeiten und unter allen Umftanben gu bertheibigen. In ihrer Form war Die Rebe inbeß magboll; es find wenigftens bis jest feine Gabe bon ber Urt, wie jene in ber "Alexander=Rebe", in bie Deffentlichkeit gebrungen. Die Ber= eibigung war mit bem üblichen religio= fen Beremoniell berbunben.

Der tonfervative Berein in Minden, Beftfalen, hat einen bezeichnenben Befclug gefaßt. Er hat nämlich bie Bar= teiführer erfucht, bei Neuwahlen nur Duellgegner als Randidaten auf= zustellen und überhaupt alles in ihrer Macht Stehende zu thun, bas Duell= Unmefen gum Ginhalt gu bringen.

Die Unarchiften find nach wie bor trobig, und auf bie (übrigens unbeftätigt gebliebene) Rachricht bin, baß bie Mächte nächstbem eine anti-anarchisti= fche Ronfereng einberufen würden, mol-Ien sie nunmehr auch wieder einen anar= "Stein" und "Moltte". Dennoch glaubt | diftifden Rongreß einberufen. Drt und Beit aber halten fie bis jett geheim.

Rabitan Meitte, Der vielgenannte Befehlshaber bes fleinen Rreugerbootes "Gagelle", auf welchem Meutereien porgefommen waren, wurde nach ein= gelegter Berufung in zweiter Inftang nicht-schuldig befunden.

In Leipzig wurde ein Dentmal gu Ghren bon Loreng Clafen ge= weiht, ben berühmten Schöpfer bes Bilbes "Die Wacht am Rhein", beffen Dri= ginal im Rathhaus zu Rrefeld hängt. Um bie fogenannte "ameritani= de Befahr" zu bannen, ift jest

auch ber Borfchlag gemacht, bie Gubfibien für bie beutschen Dampfer= linien weiter zu erhöhen. Die "Berliner Boft" meint, bie furaliche Rebe bes ameritanischen Staatsfefretars San auf bem Bantett ber Rem Porter Sanbelstammer fei burch bie neue beutiche Bollborlage

berurfacht worden, bie einen bauernben Ginbrud auf ameritanifche Staats= männer gemacht habe. Der "Bund ber Induftriellen" fanbte ein Rundschreiben an die Vertreter von Sanbelsförperichaften in gang Guropa, worin biefelben erfucht werben, ihre Unfichten über bie Frage eines allgemeis

nen europäifchen Bollbunbes gegen Amerita mitzutheilen. Der ausgezeichnete Ganger Ban Roon, welcher auch bei ameritanischen Runfifreunden noch in bestem Undenten fteht, ift bebentlich frant und hat fich genöthigt gefeben, alle Engagements für biefe Saifon rudgangig gu machen. Ues ber bie Ratur feines Leibens hat fich

nichts Verlägliches ermitteln laffen. Mozarts C=Moll=Meffe hat anläglich bes hier begangenen Mozartfeftes gro= hen Ginbrud gemacht. Gie war für Berlin eine Novität.

### "Beige Stlavinnen". Parifer Kongreß gegen den handel mit

St. Betersburg, 23. Nob. Frant

reich hat bie Mächte eingelaben, Dele= gaten gu einem, in Paris ftattfinben= ben Rongreß zu schiden, in bem Mittel gur Berhinberung bes Sanbels mit "weißen Stlavinnen" erörtert werben follen. Der Bar intereffirt fich fehr für bas Zuftanbekommen eines folchen Rongreffes.

### Mingelommen.

### Die Rampfe in Rolombia.

Allem Unschein nach die Revolutionare mehr im Dortheil. - Berungliidte Expedition des Generals Alban.

Colon, Rolombia, 23. Nob. Es find viele, aber sämmtlich zugunften ber Repolutionare lautende Darftellungen über bas Schickfal von General Albans Expedition verbreitet, welche am letten Sonntag von Panama abgegangen mar. Folgende Darftellung fcheint bie

glaubwürdigfte gu fein: Bei ber Antunft auf ber Sohe bon Perequete, etwa 30 Meilen bon Ba= nama und 10 Meilen über Chorrera hinaus in ber Bogelflug-Linie, ent= fanbte General Alban, ber fich auf bem Ranonenboot "Bonaca" befand, zwei Schuner, welche beibe aufliefen. Die, am Land befindlichen Liberalen (Rebo= Iutionare) eröffneten bann ein ichred= liches Feuer auf biefe Fahrzeuge, bas große Berheerung auf benfelben an= richtete. General Alban beorderte hier= auf bie Boote bes "Bogaca," Schunern ju hilfe zu tommen. Der Befehl murbe ausgeführt, aber viele ber Leute auf ben Silfsbooten wurden ebenfalls bermunbet, und ichlieglich fehrten biefelben nach bem "Bogaca" gurud. Als bie Leute ein zweites Mal ben Befehl erhielten, ben Schunern gu Silfe gu tommen, berweigerten fie ben Behorfam: fie fagten, ein folcher Schritt fei nuglos und bebeute ficheren Tob für fie. Daher tehrte bas Rano= nenboot Donnerstag Abend nach Ba-nama zurud, viele Berwundete mit sich

Die Revolutionare behaupten auch, 300 Mann bon Gen. Albans Streit= macht feien gefangen genommen wor= ben und berftartten jett bie Reihen ber Liberalen.

Man war icon von bornberein ber Meinung, bag General Alban feine leichte Aufgabe übernommen habe, als er in der Nachbarschaft von Chorrera Truppen an's Land zu fegen fuchte. Seiner Rudfehr nach Panama hatte man mit großer Soffnung entgegenge= feben; als aber feine Leute in fo trauriger Berfaffung wiebertamen, murben viele Freunde der Regierung entmu=

Inbeß machte bas Ranonenboot, mit General Alban an Borb, geftern früh eine neue Fahrt von Panama aus, muthmaglich nach Berequete gu.

Die Ueberland-Route von Chorrera nach ber Station Empiro ift allem Un= schein nach gang unter Kontralle ber Revolutionare; benn ware bies nicht ber Fall, so mare ohne 3meifel bie bolle Streitmacht ber Letteren an ber Sta= tion Empiro eingetroffen. Uebrigens tommen bort beständig fleine Trup= benabtheilungen an.

Man hat noch nichts bon ber Regierungs = Landftreitmacht gehört, welche am letten Conntag bon Panama ab= ging; boch barf man annehmen, baß biefelbe jest bie Bewegung ber revolu= tionaren Streitfrafte ftort.

Die Ungabe, bag bie Bartaffe ber Ranalgefellschaft jum Ginten gebracht worden fei, ift nicht beftätigt worden. Das britische Ranonenboot 2. Rlaffe "Umphion" ift am 19. November bon Banama abgefahren, und bas ameri=

tanische Schlachtschiff "Jowa" ift bas einzige Kriegsschiff, welches sich berzeit im bortigen Safen befindet. Das tolombifche Regierungs=Rano= nenboot "General Bingon", bas aus Colon ankam, als biefe Stadt bon ben Revolutionären genommen wurde, ift wohlbehalten ju Cartagena angetom= men und verbreitete bort bieRunbe von Colons Ginnahme. Das frangofifche Rreugerboot "Suchet", welches fich gur

Das amerifanische Ranonenboot "Mariette" ift von Ren Weft hier ange=

Zeit auf der Fahrt nach Martinique in

Cartagena befand, eilte nach Colon gu=

rud und ift heute früh hier eingetrof=

Die Sachlage an ber Gifenbahn=Li= nie entlang ift unberändert. Es finbet feine Unterbrechung bes Berfehrs auf bem Ifthmus ftatt.

### Aleines Gefecht mit Boeren. Nach britischer Angabe war dasselbe erfolgs reich für die Briten.

Rapftabt, 23. Nov. Gine britifche Patrouille unter Hauptmann Elliott marfchirte bor Tagesanbruch von Ugie ab, einem Dorfe im Transtie zwifchen Elliott und Maclear. Sie entbedte auf bem Gatberg Ret, in ben Dratenber= gen, ein kleines Boerenkommando un= ter Bezuidenhout. Gliott griff bie Boeren an, welche schließlich bergauf= warts getrieben wurden und 6 Tobie und einen Berwundeten hatten, auch 40 Pferbe berloren. Hauptmann Elliott felbft aber fiel, besgleichen ein britifcher Gemeiner, und brei britifche Offigiere

### wurden verwundet. Tolftoi meldet fich,

Er ift nicht todt, fondern hatte nur Malaria. London, 23. Nob. Graf Leo Tolftoi, ber greife ruffische Schriftsteller und Philanthrop, ber jungft tobtgefagt wurde, berichtet felber aus Gubruß: land, bağ er nur Malaria gehabt habe, sich aber jest wieder beffer befinde.

### Muthmagliges Wetter. Um Montag foll's beffer tommen - aber Südwinde find verdachtig.

Washington, D. R., 23. Rov. Bunbes-Wetteramt ftellt folgenbes Wetter für ben Staat Illinois am Sonntag und Montag in Aussicht:

Boltig am Sonntag. Am Montag im Allgemeinen schön Sübliche Binbe, welche veranberlid

### Die Brawalle in Athen.

Begräbnif der Opfer unter farter Betheili

Mithen, Griechenland, 23. Rob. Unter riefiger Betheiligung ber Boltsmaffen wurden bie Leichen ber Opfer ber jungflen Rrawalle hiefiger Stubenten unb Unberer (bie anläglich ber geplanten Uebersetzung ber Evangelien in bas moderne Griechisch entstanden) aus ber Rathebrale nach bem Friedhof ge= bracht. AufBefehl berPolizei waren alle Läben an ber Route ber Leichen=Pro= geffion geschloffen. Bor fieben, mit wei= Ben Fahnen bebedten Särgen fcritten die Studenten, welche ein schwarzes Banner trugen. Der größte Theil ber Truppen wurde in ben Rafernen gehal= ten, um jeben Mugenblid gum Ginfchrei= ten bereit gu fein.

Ginige Minuten machte ber Leichen Bug bor bem Regierungs-Balais Salt: boch erfolgten feine lauten Runbgebun= gen. Much bie gange Bebolferung be= mahrte ein mürrisches Schweigen. Auf bem Friedhof hielt herr Levidis eine Rebe, worin er bie Regierung angriff und fagte, bas Bolt follte ein Ghren= Maufoleum "über ben Opfern ber Pflicht und Baterlandsliebe errichten."

Der Rirchen = Metropolitan bon Athen, Propecius, bat auf Erfuchen ber Regierung abgebantt, nachbem er eine Unterredung mit Ronig Georg gehabt hatte; es war eine hochbramatische Szene, und ber Metropolitan weinte laut. Der Gendarmerie = Chef und ber Polizei = Prafett haben gleichfalls ihre Memter niebergelegt. General Baffos hat ben Oberbefehl über bie Truppen bahier übernommen.

Langfam nimmt bie Stabt wieber ihr normales Ausfehen an. Der Ret= tor ber Uniberfitat an ber Spige von 30 Profefforen ersuchte bie Stubenten, bie Besetzung bes Universitätsgebaudes aufzugeben. Die Studenten erwiberten, fie würben bies nur bann thun, wenn man ihnen Garantien bafür gebe, daß ihnen tein Prozeg gemacht wurbe, bag bie Ueberfeger ber Evangelien er= fommunigirt würben, und bag bie Untberfität nicht bon Truppen befegt

Wie nachträglich mitgetheilt wirb, tam ber Premierminifter, bei bem jung= ften Attentat auf ihn, mit fnapper Noth mit bem Leben babon. Er zeigte aus Bergewöhnlichen Muth und berbot fei= nen Freunden, auf feine Ungreifer ju feuern. Die Thuren feiner Bohnung zeigen bie Spuren bon fieben Rugeln.

### Die entführte Diffionarin. Moch ein "Ultimatum" Dicfinfons.

Sofia, Bulgarien, 23. Nov. Wie es jest heißt, will ber amerikanische Ronful Didinfon ein Ultimatum biesmal nicht an die bulgarische Regierung, sonbern birett an bie Briganten richten, welche bie ameritanische Diffionarin Frl. Stone entführten. Da= rin foll benfelben gehn Tage Zeit gege= gelb für Frl. Stone angunehmen. Wenn die Briganten biefen Borfchlag nicht annehmen, fo follen alle Unter= handlungen mit ihnen, soweit bie Ber. Staaten in Betracht tommen, eingestellt

Es ift ein neuer Brief bon Frl. Stone hier eingetroffen. Ueber ben Inhalt wird nichts befannt gegeben; nur wird berfichert, Frl. Stone und ihre mitgefangene Begleiterin befänden fich anhaltend mobl.

### Der gequalte Enltan. Er flagt über die vielen Ginmifdungen.

Ronftantinopel, 23. Nob. Pforte hat eine Note an bie Mächte ge= richtet, worin fie barüber flagt, bag bie beftändige Ginmischung ber Mächte in innere Angelegenheiten ber Türkei bie Autorität bes Gultans untergra= ben und es für ihn unmöglich gemacht

worden feien. Die türtifche Regierung berlangt, bag bie Machte mit biefen Ginmifchun= gen aufhören, und ertlart, bag alsbann ber Gultan bie erforberlichen Reformen burchführen werbe.

habe, die Reformen auszuführen, wel=

che im Berliner Bertrag ausbedungen

### Unbefanntes Stud von Baljac Soll deinnächst auf die weltbedentenden

Paris, 23. Nov. Der berühmte frangofische Schauspieler Coquelin trifft Borbereitungen, ein, noch nie beröffentlichtes Drama von Balgac auf bie Buhne gu bringen. Benn bie Darftellung Erfolg hat, fo wird bas Stud auch in Amerita zur Aufführung tom-

### In Anfruhr. Die ganze frangofische Kongo-Kolonie.

London, 23. Nobbr. Gine Depefche aus Antwerpen befagt, bag bie Lage im frangösischen Rongo eine fehr tritische geworben fei, bie gange Rolonie fich im Aufruhr befinbe, und ichon viele Agenturen umzingelt feien.

### Armenifde Revoluger Ergreifen von einem Klofter Befit.

Konftantinopel, 23. Nov. GineBanbe armenifcher Revolutionare, bie von einem gewiffen Andrarit befehligt mur be, hat von einem armenischen Kloster in ber Nachbarichaft von Dufch Befig ergriffen und ift jest in bemfelben ber schanzt. Truppen haben bas Aloster umstellt, und jeben Augenblid tann es zu einem Kampf tommen.

Befet Die Abendpost.

### Berläuft im Cande?

Die Untersuchung wegen des Manila'er Banfitandals

Washington, D. R., 24. Rob. Ge= nator Codrell von Missouri, demokras tifches Mitglieb bes Senats-Ausschuf= fes für Militar = Ungelegenheiten, ift angeefelt von bem Manila'er Sanf= Standal, als beffen Sauptperfon befanntlich Oberft Beiftanb, ber Silfs= Generalabjutant, gilt. Als es fich berausstellte, bag teine Zeugen zugegen waren, wie versprochen wurde, erklärte Codrell, er fei biefer hinum-herumzieherei mübe, und beantragte, daß ber Ausschuß sich bertage, um nur auf bie Aufforderung bes Borfigenben wieder usammengutreten. Er erflärte, er ha= be feine Luft, biefe, ichon feit Monaten schwebendellntersuchung noch ben gan= gen Winter fortzusegen. Die Rläger versprachen barauf, die Zeugen bis Montag bereit zu haben, und ber Aus= foug vertagte fich einftweilen bis ba= Es hat aber ben Unfchein, als ob bas Berhör zu einem fehr rafchen Ab= chlug tommen würde.

### Much eine "Ginweihung".

Muspeitschungen im iconen Städtchen De=

Wilmington, Del., 24. Nov. Die er= ften Auspeitschungen am neuen Coun= th-Courthaus fanben am Samftag ftatt und waren bie schlimmften feit fünfzehn Jahren! Der Wärter ber Unftalt, Meserve, vollzog biefe Proze= bur, - und zwar mit einer Graufam= feit, daß ben, etwa 100 Bufchauern bas Blut tochte.

William Magner (ein Weißer), ber unter Anschuldigung des Einbruches steht, erhielt 20 Siebe, ebenfo viele be= tamen ber Weiße John White (ein Wei= berprügler) fowie auch zwei Farbige. Bei jebem einzelnen Sieb gab es Blut!

### 21m Sterben.

Der Indianaer Wagenfabrifant Studebaker. South Bend, Ind., 23. Nov. Achtb. Clem. Stubebater, ber befannte reiche Bagenfabritant, scheint bem Tobe nabe gu fein. Er mag noch einen ober mehrere Tage am Leben bleiben, aber er mag auch in einer ber nächsten Stunden ber scheiben. Uebrigens nimmt er noch Rahrung gu fich und scheint bei flarem Be-

### Gegen Bryan gerichtet.

Plan, die Nebrasta'er demofratifche Delega: tion für Bill gu gewinnen. Lincoln, Rebr., 24. Nov. Die politi=

ichen Freunde 2B. J. Brhans behaup= ten, einen fchlau ausgebachten Blanentbedt zu haben, ben früheren Braff: bentichafts = Ranbibaten auch als Tibrer ber Partei feines Staates gu ber= brangen und bie Rebrasta'er Delega= tion im Jahre 1904 für David B. Sill als Prafibentschafts = Ranbibaten gu tapern. Der "Columbus Telegraph" beffen herausgeber, Ebgar howard, vielleicht ber hervorragenbste ländliche Zeitungsherausgeber bemofratischer Richtung in biesem Staate und ein intimer Freund Brhans ift, machte querft öffentlich bierauf aufmertfam. Die Sill= Leute sollen schon seit Monaten einen folden Plan im Ginne haben, in ber Erwartung, bag, wenn Brhan in feinem Beimathsftaate auf bie Geite ge= choben würde, er alles nationale Partei-Ansehen erft recht verlieren werbe. "Telegraph" fagt boraus, baß ber Plan

cheitern werbe. Gleichzeitig versichert biefes Blatt, die Nebrasta'er Freunde Brhans hatten keinestvegs etwas bagegen, wenn ein öftlicher Demotrat als Brafibentichafts= Ranbibat aufgeftellt murbe, und murbe 2.B. Olnen annehmbar fein, aber jeben= falls nicht Sill, ber fein wirklicher De= motrat sei und angesichts der Thatsache, bag er 1896 ben bemofratischen Bahlzettel so gut wie bekämpft habe, unmög= lich bie Prafibentschafts = Nomination bon biefer Partei im Jahre 1904 er= warten tonne.

### "Ende gut, Mues gut". Pferde: Musstellung in New York geschloffen.

nem Port, 23. Nob. Die große Pferde = Ausstellung schloß heute Abend in einem glanzenden Licht= und Far= benfpiel. Trog bes ungnädigen Betters war ber "Mabifon Square Garben", so gewaltigen Raum er auch bietet, voll= ständig gefüllt. Es war ein glänzendes Schaufpiel, bas wieber auf bas leber= geugenbfte bewies, wie die Beliebtheit biefer Ausstellung von Jahr zu Jahr Um Nachmittag erfolgte bie Preis-

### Unter Bürgichaft frei. Der Mann, der mit Mrs. Dale verhaftet

New York, 23. Nov. Elbert Baller, ber junge Sollänber, welcher in Soboten zugleich mit Mrs. Elizabeth S. Dale berhaftet wurde, ber Chicago erin, bie unter ber fcweren Unfculbigung fteht, ihr 5-jahriges Töchterlein, Emeline, burch Gift getobtet gu haben (worüber im lotalen Theile Abendpoft" berichtet worben war), ift heute unter \$1000Burgfcaft auf freien Jug gefest worben. Die Burgfchaft lie-M. B. D. Barbuifen, ein Bertreter bes hollandischen Konfuls in Rem

Baller tommt von einer herborragen-ben hollanbischen Familie.

Das Resultat ber gestern borgenon menen Leichen - Untersuchung ist no nicht bekannt gegeben worben.

### Gleichfalls verloren gegeben.

Die acht Beamten, welche in die Ungluds Kohlengrube fliegen.

Pocahonias, W. Ba., 23. Nov. Man hat jest alle hoffnung aufgegeben, bie acht Grubenbeamten, welche in Die Beft-Rohlengrube geftiegen waren, um nach Leichen ber Arbeiter zu fuchen, welche bei ber jüngften Explofion in ber "Baby Mine" berschüttet wurden, noch am Le= ben gu finben. Gine Rettungspartie ift noch in die Grube gefahren; fie tonnte aber nur 300 Dards weit borbringen. Ungefähr 200 Darbs bom Gingange fand man ben Rod bes Superintenbenten D'Mallen aufgehängt, - bas mar aber bie einzige Spur, welche man von ber Bartie entbedte.

Uebrigens will man trop allebem bie Bemühungen noch nicht aufgeben. Berg= bau-Sachberftanbige bahier haben fich auf einen neuen Blan geeinigt; aber bie Grubenbeamten wollen mertwürdiger meife bem Bublitum feine Mustunft ba= rüber geben.

Bis heute Vormittag hatte man noch Hoffnung gehabt, baß bie berschwunde= nen Grubenbeamten burch ben, 10 Dei= len entfernien, Tug = Riber = Ausgang entkommen fein konnten, und man fanbte beshalb Gilboten borthin, welche jeboch ebenfalls teine Spur bon ben Bermiften finden tonnten.

Silfs-Superintenbent Ring, welcher die gestrige Rettungspartie führte und bom Grubengas überwältigt wurbe, hat sich vollständig wieder erholt. Er fagt, es fei unmöglich, bag irgend ein menfcliches Befen in einer Grube 15 Minuten am Leben bleiben tonne, wenn biefelbe in foldem Buftanbe fei, wie seine Partie sie vorgefunden habe.

Geit heute früh regnet es ftart, und ber Haupt-Eingang ber Grube, an wels chem Angehörige und Freunde ber bermißten Leute herumfteben, bietet einen fehr traurigen Unblid.

### Die Effettenborfe.

"Boher hinauf" ift meift wieder Crumpf. -Das mackelige Kupfer.

Rem Port, 23. Nov. Der heutige Markt begann thätig und ftark, und am meiften thaten fich bie Rohlen-Bapiere herbor. Die Stimmung ichien im 201= gemeinen zugunften boberer Breife gu ein, und piele Papiere ftiegen höher, als e zuvor. Namentlich zeichneten fich in biefer Beziehung aus: gewöhnliche und weitbevorzugte Reabing-Effetten, Norfolt & Weftern=, New Dort = Bentral= bahn=, Unn Arbor= und zweitbevorzugte Bacific Coaft=Babneffetten: ferner: gewöhnliche und bevorzugte Buffalo=, Ro= chefter= und Bittsburg=, St. Lawrence & Abironbad= und Southern Bahn=

Die Rupfer-Efetten entwidelten fehr bald nach ber Eröffnung bes Marttes Stärfe. Mit fehr wenigen Musnah= men berrichten etwas höhere Breife, als beim geftrigen Martischluffe. Rod 38= land=Papiere stiegen um beinahe einen ftetig. Union Pacific-Effetten waren ba= gegen recht flau.

Unmittelbar bor ber Beröffentlichung bes wöchentlichen Banten-Ausweises war der Martt geneigt, etwas herabzugeben, in Sympathie mit bem neuen Rudgang in "Amalgamateb Copper" Papieren. Der Bant-Musmeis erwies sich indeß, als weit günstiger, als man erwartet hatte.

Rach ber Beröffentlichung bes Musweises wurde ber Martt im Allgemeinen thatig und ftart, und er schloß mit ei= nem feften Ton.

### Diebsfamilie entdedt.

Chat fich durch außerliche frommigfeit fehr

Bittsburg, Rans., 23. Nob. George Lane und feine Familie, bestehend aus feiner Gattin, einer 14-jahrigen Tochter und einem 18-jährigen Aboptivfohn, find hier eingeftedt worben unter ber Unklage, bie Führer einer Banbe gu fein, welche bie Raufleute unferer Stabt icon feit einem Jahre fuftematifch beraubt hat. Lane und feine Gattin thaten fich in Rirchen- und Gefellichaftsfreisen fehr aftib herbor. Gie haben ein schönes heim an Weft 4. Strafe, mo für nahezu \$1000 ber gestohlenen Waaren gefunben wurben.

Die Methobe, nach welcher fie beinahi jeben größeren Laben in ber Stabt be= raubten, war nach polizeilicher Ungabe folgenbe: Der Aboptibiohn berftedte fich in bem betreffenben Laben bis nach ber Zeit bes Schluffes. Spat Abenbs öffnete er bann eine Sinterthure, und alles Uebrige war bann leicht! Schließ= lich aber murbe ber Buriche boch in eis nem ber Läben abgefaßt und legte ein Beftanbnig ab, worauf bie Berhaftung ber gangen Familie folgte.

Lane ift feinem Berufe nach ein Rontrattor = Baumeifter und galt für einen hochachtbaren Bürger. Es heißt, baß anbere Bieberleute in Rachbarftabten mit ben Diebereien als Sehler in Berbinbung ftanben.

### Schulen in China. Die dortige Regierung intereffirt fich für in-duftrielle Wiffenschaften.

Bafhington, D. R., 23. Rob. Der Gefanbte Conger fanbte aus Befing bem ameritanischen Staats = Departe= ment Uebersehungen bon zwei beach tenswerthen taiferlichen Ebiften, welche bie Errichtung bon Schulen im gangen Reiche versügen und ferner anordnen, daß die Bizelönige und Berwaltungen Studenten auswählen und in's Ausland fenden, zu dem Zwede, sich in besonderen Zweigen der industriellen Wissenschaften auszubilden.

### Die Rentudyer Grubenftreifer.

Sie wollen nur der Gewalt weichen. Mabisonville, Rp., 24. Rob. Genes cal-Abjutant Murray überbrachte eine Orbre von Richter hall, welche ben treitenben Grubenarbeitern gu Nortonville befiehlt, ihr Lager abzubre= chen, und bie Polizeibeamien und Dis lig = Offiziere anweift, nöthigenfalls bie Leute mit Gewalt auseinanbergu-

treiben. Die Orbre murbe bem Brafibens ten bes Grubenarbeiter = Berbanbes Moods, vorgelefen; biefer weigerte fich jeboch, bas Lager abbrechen zu laffen, außer wenn er und feine Leute mit Gewalt weggebrängt würben. Er ber= ficherte bem General Murray, baß fich im gangen Lager feine Schiegwaffe bofinde, und bag, wenn bie Arbeiter mit Gewalt zum Berlaffen bes Lagers geawungen werben follten, fie teinen Dis berftand leiften würden.

Dargufhin tam General Murray 31 bem Schluß, baß es nicht nöthig fei, feine Leute gu berftarten. Er wirb Montag früh 50 Mann ber Miliafolbaten mit sich nehmen, die sich jest im Lager befinden, und sich bann nach bem Lager ber Streifer begeben, begleitet bon Richter hall und Sheriff hantins Dann wird an bie Streifer im Ram bes Gemeinwesens bie Aufforberu jum Auseinanbergeben geftellt, unb i Fall einer neuen Weigerung wird Ge neral Murray beauftragt werben, be Lager niebergureißen. Diefer wirb als bann mit feinen Leuten die Zelte ab brechen und auf ben Bahnzug laben und wenn bie Arbeiter auch bann nie weggeben wollen, werben fie als Ge fangene in Guterwagen fortgebi merben.

Es heift, wegen bes falten Betteri hatten bie Streiter ohnebies weni Luft, auszuhalten, und Prafiben Mitchell vom Nationalverband werbe wahrscheinlich bie Leute aufforbern, bis gum Fruhjahr ben Streit aufqua

### Streif gu Ende.

Un der New Nort:, New Baven: & Bart:

New York, 24. Rob. Der Musftanb an ber New York-, New Saben- & hartford=Bahn (burch Befchwerben bonBremfern entftanben) ift nach einer Ronfereng mit Beamten ber Baginge fellschaft aberflärt worben.

Die meiften Leute fuchten beute (Sonntag) früh wieber um Aufnahme in ihre alten Stellungen einzeln nach, Remhaven, Konn., 24. Nov. Die Un fündigung bom Enbe bes Streits an ber New Yort=, New Haven= & Sait= forb - Bahn murbe bon ben Streitenben in New Saben nicht anerkannt. Diefelben hielten fofort eine Berfammlung ab und thaten sofortige Schritte, um feftauftellen, ob bie Leute in Sarlem Riber wirtlich an ben Streit gegangen waren. Che fie barüber Befcheib wiffen, ollen fie ben Bebingungen ber Bahn Gefellschaften feine Beachtung Sie fagen, fie hatten nur aus Combathie mit ben Leuten in Harlem River gestreitt, und wenn biefe fie fallen gelaffen haben follten, fo fei bas eine gan;

### unberftanbliche Sandlungsweife. Bom Aufball-Felde.

Marfhall Field, Chicago, 23. Rob. Die Minnesota-Fußballfpieler fiegter heute Nachmittag in ber ersten Sa über biejenigen ber Northweftern-Un versität mit 6 gegen O. Wegen Gi bruchs ber Dunkelheit murbe bas Spie abgebrochen, ehe bie zweite Salfte gun

Austrag tam. Diefes Fußball-Spiel war bas ein zige von größerer Wichtigkeit, bas heu

im Weften ftattfanb. Chicago, 23. Nov. Das heutige Spi mischen ben West Division- und be "Englifh Sigh"=Stubenten blieb unent fchieben; feine ber beiben Parteien hat einen besonderen Bortheil gu bergeich

Indianapolis, 23. Rob. Die Univer fith of Indianapolis fiegte heute übe bie University of Cincinnati mit's ge gen O. Rotre Dame, 23. Rob. Die "B

ficians and Surgeons" wurben be oon ben Notre Dame-Stubenten ge schlagen, mit 35 gegen O. Ann Arbor, Mich., 23. Nob. Michigan Staatsuniversitäts-Stuben-

ten erangen beute Nachmittag einen vol ligen Triumph über die Beloit-Studen ten, mit 89 gegen O. Das Felb mar burch Regenwetter in bofem Zustanbe Cambribge, Maff., 23. Rob. Die Dale=Fußballfpieler erlitten beute Rachmittag bie fclimmfte Rieberlage in ihrer Gefcichte burch bie harvard-Spie-

ler, bor einem Zuschauer=Publitum von

### 36,000 Berfonen! Dit 22 gegen siegten die Harvard-Studenten. Zeigt fich auch im Mordprozest gegen Mrs.

Washington, D. R., 24. Nob. groß ift bie tranthafte Reugier be Bublitums bahier, Die Berhanblung bes Prozeffes gegen Mrs. Bonine (we gen Erschießung bes Regierungsci Uher im "Renmore Hotel", wo Bei wohnten) anzuhören und bie hil Beflagte ju begaffen, bag Billette bie Bulaffung in ben Gerichtsfaal ber Strafe fich febr rafc ju \$1 | Stud bertauften. Als ber Gerichis babon borte, gab er befannt, bak Bewerbungen um Zulaffung am D tag früh bor 9.40 Uhr borgeb werben muffen. Es wird bann n ausgestellt werben.

Der Stadtraths - Ausschuß für Schulangelegenheiten findet Doranschläge der Erziehungsbehörde zu niedria.

Feindliche Parteien in der Feuermehr.

Countyschreiber Unopf macht fich porzeitig Kopffcmergen.

Der stabirathliche Ausschuß für Schulangelegenheiten pflegt in ber Reget ber Erziehungsbehörde nur Rummer zu bereiten. Er matelt gerne an ihren Musgaben berum und überschreitet auch wohl einmal die Grenze ber Machtpollfommenbeit bes Schulrathes, auf beren hütung biefer angftlich bebacht ift. Diefer Tage hai aber ber befagte Gtabt= raths = Ausschuß ben herren auf ber anberen Seite bes Saufes ausnahms= weise eine angenehme Ueberraschung bereitet. Er hat zwei Borlagen, Die Ber= ausgabung bon größeren Gummen Gelfür einen Schulbau, begm. für Land gur Grrichtung eines Unbaues an ein fcon borhanbenes Schulhaus betreffend, feine Gut= beifung verweigert, aber nicht, weil er bie auszuwerfenben Gummen für gu boch fonbern weil er fie für zu niebrig erachtet. In bem einen Falle hanbelt es fich um bie Erwerbung bon zwei Bautellen gur Bergrößerung ber Linné-Der Stabtraths = Musichuß ift ber Anficht, bag ber Anbau gur Linne - Schule minbeftens zwölf Rlaf-Sengimmer wird enthalten muffen. Dann wilrben aber bie beiben Bautellen bollftanbig, gu bebauen fein, unb es bliebe kein Plat ba, auf welchem bie Schüler fpielen tonnten. Unter Diefen Umftanben halt ber Musschuß bafür, oah ber Schulrath ftatt nur gwei Bautellen beren minbeftens bier antaufen offte. - Die gweite Borlage fieht bie Berausgabung von \$45,000 für bie Er= richtung eines Schulhauses an 50. Str. und Part Abe, por. Das Schulhaus foll acht Zimmer erhalten. Der Stabtatha . Ausschuß hält bas aber nicht ür genügend. Ehe bas Schulhaus fer= ig wird, führt er aus, werbe die fragliche Gegend fo bicht besiebelt fein, bag gur Unterbringung ber Rinber minbes tens zwölf Zimmer nöthig sein werden. Er empfiehlt, die Plane entsprechend gu ändern und eine größere Summe für ben Bau auszumerfen.

Die bon ber Grand Jury borgenom= mene Untersuchung ber Behauptungen welche betreffs Arummheiten aufgestellt worden waren, die bei dem Beforberungs=Eramen borgetommen fein foll= ten bem fich im borigen Jahre bie auf Beforberung jum Bataillons = Chef Unfpruch erhebenben Feuerwehr-Rapitane unterziehen mußten, hat ergeben, baß biefe Unschuldigungen unbegründet waren. Sie hat aber noch eine zweite, weniger erfreuliche Thatsache an die Deffentlichteit gegerrt, - Die nämlich, baß es im städtischen Loschwesen zwei Barteien gibt, bie einander gerabezu feindlich gegenüberstehen. Die eine Partei scheint aus denjenigen Offizieren Feuerwehr zu bestehen, welche ihre Stellungen hauptfächlich ber Werthfcagung zu verbanten haben, in melbem früheren Departemenis Chef Swenie ftanben. Die anbere Bartei hat fich gebilbet, feit ber gegen= wärtige Feuerwehr=Chef Musham an's Ruber gefommen ift und fieht unter beffen perfonlicher Führung. Obwohl bie Untersuchung ber Grand= Jury festgeftellt worden ift, bag bie Beauptungen ber Mufbam=Partei bin= schtlich ber vorbesagten Brüfung halt= los waren, so ist baburch boch bas gute Eindernehmen zwischen ben beiben Fraktionen nicht wieder hergestellt worben — eber burfte bas Gegentheil ber

Die Grand = Jury wird mahrenb dieser Woche ben weitaus größten Theil hrer Zeit ber Untersuchung bon Bechwerben widmen, welche über die Imtsführung gewiffer Friedensrichter und Ronftabler erhoben morben finb ind noch erhoben werben mogen. Die Staatsanwaltschaft legt ben guten Willen an ben Tag, in biefer Beziehung ründlich vorzugehen und Uebelftanben bauhelfen, bie lange icon borgeberricht aben, zu beren Befeitigung aber gegen= wärlig ber erste ernftliche Bersuch ge= macht wirb.

Der flädtifche Michmeifter James M. Duinn macht gur Bedingung feines weiteren Berbleibens in bem bon ibm belleibeten Umte, bag ibm ftatt ber Sporteln, auf die er mit seinem Affi= tenten jest angewiesen ift, ein festes Gehalt ausgesett werbe. Geinem Wunfce wird muthmaglich gewillfahrt wer= ben, ba eine entsprechenbe Borlage schon ausgearbeitet wird und ber Unnahme feitens bes Stadirathes fo gut wie ficher ift. Abbanten muffen wird ber Aichneifter aber auch, wenn bie Borlage annommen wird, ba ein Gefet beftimmt, aß bie Bezüge feines Beamten eine Beränderung erfahren follen, während er Betreffenbe einen noch nicht abgeufenen Termin abdient. Berr Quinn purbe alfo feine Stellung nieberguleen haben, und bann mag ber Magor on von Neuem ernennen.

Countpfdreiber Rnopf gerbricht fic on jest ben Ropf barüber, was er bem vielen Gelbe wird anfangen llen, bas zwanzig privilegirte Chicaer Rorporationen, wenn Alles gut noch nachträglich für's Jahr 1900 öffentlichen Raffen thun werben. eichiebene von ben gum bireften Emge von Steuereinfünften berechtigrwaltungs=Behörben haben näm bei ber icon im Boraus erfolgten rtheilung biefer Ginfünfte ben bollen n ihnen beanspruchten Betrag guer-

fannt erhalten. Mehr zu beziehen als biefen find fie gesettich nicht berechtigt Bohin alfo mit bem Gelbet Ferner if herr Anopf fich nicht flar, ob er bei ber Ausschreibung ber Nachtrags = Steuer Die vorjährige ober bie biesjährige Rate wird gebrauchen muffen. Die biesjäh: rige wirb, weil bie Gefammt = Ginschähung burch bie weit höhere Ginschägung ber Rorporationen ftart in bie Sohe gefchraubt worben, bebeutend niebriger fein, als bie borjährige. Der Un= terschied zwischen ben beiben Raten würde fich für ben Gefammtbetrag ber Steuer, welche bie Korporationen gahlen follten, auf Sunberttaufenbe belau-- Aber Bert Anopf germartert muthmaglich fein birn viel gu früh und ohne allen Grund. Die Rorporationen laffen burch ibre Rechtsbeiftanbe bereits Besuche um Ginhalis = Befehle ausar= beiten, durch welche er an ber Ausschreis bung ber Steuer perhinbert werben foll. Sie wollen gegen bie Schröpfung, bie man an ihnen bornehmen will, gericht= lich antämpfen, fo lange es irgend geht, und ehe bie bochfte gerichtliche Inftang bas lette Bort in ber Angelegenheit ge-Iprochen haben wirb, burfte Countychreiber Anopf fich längft ausruben bon ben Laften und Beschwerben feiner jegigen Stellung.

### Binter Schloft und Riegel.

Unter ber Antlage, ben Berfuch gemacht zu haben, eine Poftanweifung umzufegen, auf melder ber Rennbetrag bon 25 Cents auf \$59 erhöht worben war, wurden geftern nachmittag Eg= mund Stanley, alias Brale, und Louis Phillips berhaftet. Die Boligei und bie Beamten bes Bunbesgeheimbienftes find ber Unficht, daß bie Berhafteten gang abgefeimte Gauner find, die burch Poftanweifungsfälfdungen bie Boft um erhebliche Beträge begaunert haben. Die Arrestanten bagegen behaupten, baß sie Sanblungereifenbe bon unbescholtenem Rufe find, und perfichern, baß fie bie Berfonen, welche fie verhafteten und in Saft behielten, gur Rechenschaft gieben merben. Sie murben in bem Laben von Maas & Baer an Chicago und Milmautee Abe. berhaftet, wo Phillips an= geblich bie abgeanberte Poftanweisung umfegen wollte. herr Maas wollte erft nähere Erfundigungen einziehen, mas ben beiben herren gar nicht in ben Rram gu paffen fchien, benn fie wollten sich angeblich unter Zurudlaffung ber Poftanweifung berfrumeln. Ungeftellte berfperrten ihnen ben Weg, und einen Mugenblid fpater maren bie Beheimpo= ligiften Phalen und Morriffen gur Stelle, welche fie, ungeachtet ihrer Brotefte, einfäfigten.

### Rury und Ren.

\* B. J. Moore von Nr. 403 Leavitt Strafe, ber am legten Donnersfruh an ber Ede bon Leavitt und harrison Strafe in bewußtlofem Buftande aufgefunden wurde, foll bem Leutnant Dorman geftern geftanden ha= ben, bag feine Ungaben, er fei bon bier mastirten Räubern überfallen, miftban= belt und um eine Uhr, nebft \$45 be= raubt worden, bon ihm erfunden wurben, um es ju berhinbern, bag er bon feinen Arbeitgebern wegen Trunkenheit entlaffen werbe. Er hat angeblich qu= gegeben, bag er bie erlittenen Berlegun= gen bei einer Wirthshausprügelei erlitt.

### Zaegel's Schwedische Lebens: Effenz.

Dieje ausgezeichnete Medigin wirft in eigenthumlicher Weife auf bas gange Spftem. Gie ftimulirt ben Berbauungsprozeß, gibt Appetit, wirtf auf Die Leber, und ihre Wirfung auf bie Darmtanale ift eine milbe und andauernbe, fo baß bas gange Spftem gereinigt wird. Gie gibt neues gefundes Blut, regulirt Berg und Rieren und scheidet alles Unbrauchbare aus dem Rorper aus. Gie ruft auch einen gelinden Schweifausbruch hervor und verhütet badurch Fieber.

Diefes Mittel beilt Rheumatismus, Magen-, Leber- und Rierenleiben burch Entfernung bon Rrantheitsteime bon bem Blute. Niemand braucht

fich lange mit Brobe # 323233333°

3meifeln ju qua-len, ob biefes Beils mittel wirklich eine Rur für alle diefe Leiben ift, ba jeber feine Beilfraft mit einem freien Brobepadet berfuchen fann, ehe er 35 Cents (ber regulare Breis für bies töftliche Mittel)

ausgiebt. Laffen Sie fich baber bas toftenfreie Badet beute noch tommen, ba es nicht nur fogleich Ihre. Schmergen linbert, fonbern moglicherweise auch Ihr Leben rettet. Eine fo liberale Offerte follte man nicht gering fcaben. Schreiben Sie an DR. R. Bagel & Co., beutsche Apotheter, B. O. Bor 984, Shebongan, Wis., und bemerten Sie, daß Sie von Ihrem gratis angebotenen Probepadet in

Sonntagspoft gelefen haben. Bur Bahlung bes Bortos lege man eine 2-Cent Briefmarte bei.



Borimer berflagt eine Zeitung.

fühlt fic durch einen Ceitaetifel des "Be cord-Herald" gefranti.

Bog" bon Coot County und früherer Rongregabgeordneter, hat geftern im Superiorgericht ben "Chicago Record-Heralb" und seinen Herausgeber h. D. Rohlfaat wegen Chrabichneibung auf \$100,000 Schabenersat vertlagt. Lorimer fühlt fich burch einen Leitartitel in feiner Ehre getroffen, ber vorgeftern bem genannten Blatt erfchien unb in bem er als "politischer Bog und Boobler" bingeftellt wirb. Mufer= bem wird ihm in bem Artifel borgeworfen, bag er fich bon ben intereffirten Befellschaften mit einem Bermögen bafür taufen ließ, feinen Ginfluß auf bie Le= gislatur bes Jahres 1897 zu Gunften ber Sumphren= und ber Allen-Borlage geltenb zu machen.

### Mistirte fein Leben um Richts.

In dem von acht Familien bewohn= ten Gebäube Rr. 947 33. Str. tam ge= ftern Abend ein Brand gum Musbruch, ber einen Sachschaben von \$3500 anrichtete. Als die im oberften Stodwerk wohnhafte Frau John Pacamucki glüdlich bas rettenbe Freie erreicht hatte, fiel ihr ploplich ein, bag fie ihre Erfparniffe im Betrag bon \$300 ber= geffen hatte, die fie in ihrem Schlaf= immer berboren hielt. 3ammernb wollte die Frau in bas brennende Bebaube gurudeilen, murbe aber bon bem Poliziften Gugene Cummings babon abgehalten, ber bann felbit bas Maanig unternahm. Er war aber noch nicht in bas zweite Stodwert gelangt, ihn ber Rauch übermältigte. als Feuerwehrleute trugen Cummings, bem bie Ginne geschwunden maren. aus bem Gebaube auf die Strafe bin= aus. Später ftellte fich heraus, bag Frau Pacamudi bas Gelb boch an fich genommen hatte, als fie flüchtete, fo baß Cummings fein Leben um Richts aufs Spiel gesetht hatte.

\* Die Stern Clothing Co. hat nur einen Laben in Chicago Rorth Abe. u. Larrabee Str. 20no-1jux

### Enlivans Projeffirung.

Mus Fragen, bie Bilfs-Staatsan= walt Barnes geftern bei ber Musmahl bon Gefchworenen für bie Brogeffirung bes Alexander Sullivan an einzelne Randibaten ftellte, geht hervor, baß bei ber Beweisaufnahme ber Berfuch gemacht werben wirb, ben Angeflagten mit ben Jurybestechungs=Brattiten bes Dan Coughlin in Berbindung gu bringen. Die Bertheibigung andererfeits ließ burchbliden, baß Gulliban es nicht magen wirb, in feiner eigenen Sache auf ben Beugenstand gu treten.

Die nachgenannten bier Juryfandibaten find am erffen Tage bon beiben Seiten enbgiltig angenommen und be= reits vereidigt worden: Lawrence M. Doty, 116 G. Bine Str., Auftin; Barren S. Batterfon, 315 B. Cinbourn Blace; Dtto Reuffer, 812 Gt. Louis Abe.; Edward C. Philipps, 126 Part Abenue.

Borläufig angenommen wurben geftern bon beiben Geiten Sarrh Scho= ber, 384 Cottage Grope Ape., und Geo. 5. Gember, 469 2. 12. Strafe. Für Montag find weitere 75 Jurytan= dibaten ausgehoben worden.

### Wünfcht feine Störung.

3. I. Mommofier, Gigenthumer ber Liberty Sall, Rr. 3000 Union Strafe, hat ein Manbamus = Berfahren gegen ben Mapor angeftrengt, um biefen gu amingen, ihm eine Ligeng gur Beranftaltung von allerlei Luftbarteiten in feinem Sallenlotale auszuftellen und gu= gleich jenem berbieten ju laffen, ben Berlauf berfelben burch polizeiliche Ginmischung zu ftoren. Das fragliche Ber= fahren richtet sich außer gegen ben Ma= por auch gegen Polizeichef D'Reill, ben Stadtichreiber Loeffler und herrn Branbeder, ben Ginnehmer ber Ligens= gebühren. Rorporationsanwalt Balter wird auf bas Gesuch antworten, bag gu ben Tangen in Mommofiers Gaa! minberjährigen Mabchen Rutritt gemahrt morben fei, und bag bei biefen Belegenheiten ein höchft gugellofes Treiben geherricht habe.

### Starte Preisunterfdiede.

Der ftellbertretenbe Stabt-Ingenieur Spangler öffnete geftern bie Ungebote, welche für bie Stellung bon Schleppbampfern mabrend ber Monate Januar, Februar und März eingelaufen find. Die Boote werben für ben Bertehr zwifchen ber Stadt und ben Saugftellen ber Bafferwerte gebraucht, fowie gur Offenhaltung einer Fahr= ftrage im Flug. Louis Solman ber= langt per Boot \$968 und für Ertra-Arbeit mit benfelben \$8 bie Stunde. Die Great Lates Towing anb Wreding Co. forbert \$1975 per Boot und Monat, für Extra-Arbeit \$8 bie Stunbe; Lobon & Drems wollen gar per Boot und Monat \$2500 berechnen und für Ertra-Arbeit \$10 bie Stunde.

\* 3mei mastirte Rauber machten geftern ihr Ericheinen in ber Birthichaft bon 3. T. Lamton an California Mbe. und Jadfon Boulevarb. Der eine ber Bauner bielt ben Schantfellner Batrid Burte mit feinem Revolber in Schach, während ber andere ben Raffenapparat um ben aus \$31 beftebenben Inhalt beraubte. Dann fuchten bie Banbiten bas Weite und entfamen auch unbehelligt mit ihrer Beute.

\*3m hausflur seines Wohnhauses, Rr. 443 M. Late Str., wurde gestern Morgen ber Wirth James Wallace von zwei Burschen angefallen und burch einen Schlag mit einem Todtschläger zu Boden gestreckt. Auf die hilferuse bes Ueberfallenen bin eilten andere hausbewohner herbei, worauf die Juckt ergriffen.

Babt in Barben.

Die Wafferapofiel erlitten babel eine ge-

In harven fand gestern eine Erfah= ahl statt, bei welcher bie Muder ben Rurgeren zogen. Es handelte fich um bie Bahl eines Bürgermeifters für ben Reft bes Umtstermins bes bisherigen Manors Frant G. Howland, ber abge= bankt hat, und um bie Befetzung bes Albermans-Amtes in ber 1. und ber 5. Barb. Die Temperengler ftellien G. M. Campbell als ihren Magors-Ran= bibaten auf, bie Bahler, welche nichts gegen Wirthschaften haben, wenn ihrem Betrieb gemiffe Befdrantungen auferlegt werben, schaarten fich um Elmer M. Flewelling, mahrend die Wirths-Partei gur Jahne von James B. Bilfon schwor. Flewelling bertrat ben Standpuntt, baß Birthichaftsligenfen ohne bie bisher übliche Beschräntung ausge= ftellt werben follten, wonach fich tein Wirth im Beschäftstheil ber Stadt nies berlaffen burfte. Mugerbem hat fich Flewelling bazu verpflichtet, ben Poli= geichef Bates im Amte zu belaffen, ber fich feines firengen Regimentes wegen bei gewiffen Birthen fehr unbeliebt ge= macht hatte. Wilfon hatte fich bereit erflart, im Falle feiner Wahl Bates gu entlaffen. Bei ber Bahl ging Flewel= ling mit 474 Stimmen als Mahor her= vor, Campbell erhielt 434, Wilfon ba-

gegen nur 172 Stimmen. MIS Bertreter ber 1. Warb im Stabt rath wurde George Thompfins, als folcher ber 2. Bard Caleb Rant erwählt. Beibe geboren gum Flewelling=Flügel. Die Temperengler baben angefündigt, baß fie fofort ein Ginhaltsberfahren anftrengen werben, follte ber Stabtrath eine Wirthschaftsligens ausftellen, ohne baran bie Bedingung zu fnüpfen, bag bie Wirthichaft nicht im Geschäftstheil eröffnet merben barf.

### Barlems Strafenbahnfrage.

3m Gemeinberath bon Sarlem fanb geftern eine lebhafte Berathung über bie ichwebenbe Strafenbahn = Berordnung statt. Die Berlängerung der Late Str.= Hochbahn, um bie es sich hande.t, foll fich bon ber Ede bon harlem Abe. und South Boulevard, bem Scheidepuntte bon Sariem, Riber Forest und Dat-Part, die Circle Abe. hinab gur Frantlin Ape., burch Franklin Abe. gur Brown Abe. und einige Gevierte weiter an der letteren Sirafe erftreden. Gine zweite Linie entlang Circle Ave. foll eine Berbindung mit ber gegenwärtigen Linie ber Suburban Railroad Co., an Randolph Str. herftellen, und eine britte über bie Beleife ber Guburban= Bahn bom Balbheim Friebhofe gu ber Schleife ber Late Str. = Bahn führen.

Die beiben Gifenbahn = Gefellichaften haben behufs herstellung ber Schleife bereits Grundeigenthum an Circle Ube. im Werthe bon \$16,000 getauft. Gie wollen auch, falls bie Berpronung ange= nommen wird, die Harlemer "Billage Hall" taufen. Die Ausbehnung ber Linie nach River Forest und bie Anlage ber Bahnhöfe an jenem Plage wurde einige Sundert Familien nach Sarlem und Riber Forest bringen, ba bie Schaffner, Motormanner und fonftige Bebienftete in ber Rabe bes Enbpunties ber Linie ihre Wohnungen fuchen wür

Borläufig herricht im Sarlemer Gemeinderathe noch eine ftarte Meinungs= berichiebenheit über bie Bebingungen, unter welchen bas Wegerecht gewährt werden foll. Die Entscheibung wurde bertagt.

### Fordern jur Selbfthutfe auf.

In trübem und regnerischem Bet ter, wie es mabrend ber lettvergangenen Tage geherricht hat, gahlt ber Aufenthalt in einem überfüllten Stra: Benbahnwagen noch weniger als fonft au ben Annehmlichteiten bes Das feins. Er ift fogar geeignet, ernft liches Digbergnügen hervorzurufen, befonbers wenn Diejenigen, welche ibn auszufteben haben, ba= bei in Erwägung ziehen, bag es ihre Unbilben find, welche ben Strafenbahn=Magnaten bie fetten Dividenden abwerfen. Golde Ermägungen haben es benn auch wohl berurfacht, bag ge= ftern und borgeftern auf ber gangen Westfeite an Strafenbahn-Paffagiere gebrudte Aufrufe bertheilt morben find, in benen "bas Bolt" ermahnt wird, fich felbft gu helfen. Das foll nach bem borgezeichneten Blane bochft einfach in ber Urt geschehen, bag bie Fahrgafte auf überfüllten Baggons ber Stragen bahnen fich einmuthig weigern, Fahrgelb zu entrichten. - In ben gleichen Birtularen wird auch ber schmutigen Strafen gebacht, auf benen man fich ge= genwärtig faft in allen Stabttheilen nur watend fortaubewegen bermoge. Der rabiate Berfaffer ber Flugichrift weiß auch hierfür Abhilfe. Er schlägt vor, bag man fich in Daffe zusammenrotten, nach bem Rathhause ziehen und bort ei= nige bon ben maßgebenben Birbenträ= gern ber Stabt feierlich und gründlich durchhauen folle.

\* Bei ber Unterhaltung, welche am Borabend bes Dantfagungstages für bie Infaffen ber Counthjail abgehalten werben foll, wird fich auch bie befannte Bortragsfünftlerin Frl. Jean Durell an ber Ausführung bes Programmes betheiligen.

\* In ber geftrigen regelmäßigen Do= natsversammlung bes "Catholic Womans Rational League" hielt James S. Browman, Brafibent ber biefigen "Feberation of Labor" einen Bortrag über Rapital und Arbeit". Er widmete ben größten Theil feiner Musführungen Beschichte ber Gemertschaften in

ben Ber. Staaten. \* Bum Beften ber Muftin Athletic Uffociation, bie fich aus verschiebenen athletischen "Zeams" ber Dochschule bon Auftin zusammenseht, werden ihre Schüler am 6. Dezember ein Konzert beranstalten. Schon jetzt werden für bas Unternehmen die umfassenbsten Dobe Breife.

Der nabende Dantfagungetag gibt gu trüben Betrachtungen Aniaf. Sorgliche Sausfrauen beginnen

con jest mit ihren Gintaufen für bas Jeftmahl, bas fie, altem Bertommen gemäß, am Dantfagungstage zu ruften beabsichtigen. Da werben fie benn unwillfürlich bes gewaltigen Unterschiebes gewahr, ber zwischen ben gegenwärtigen Breifen faft fammtlicher Rahrungsmittel und benen herricht, bie borm Sahr ober felbft noch im bergangenen Früh= jahr gegolten haben. Die Breisftet-gerung erftredt fich auf fast alle Bebiete, macht sich aber natürlich am ftärtsten bemertbar bei ben als Lugus-Artifel geltenben Genugmitteln, gu be= ren Erwerbung beshalb heuer Leute mit beschränkten Mitteln fich nur allenfalls bei festlichen und feierlichen Belegenheiten einmal berfteigen burfen. Buter bon befferer Qualität muffen schon jest mit 121/2—14 Cents bas Pfund bezahlt werben. Der Preis wird in ben nächsten Tagen voraussichtlich noch um 11/2 tis 2 Cents in die Sohe gehen.

Rachstehenbe Ueberficht zeigt einen Bergleich ber gegenwärtigen Fleisch= preife mit benen, welche im Upril und im Mai diefes Jahres gezahlt wurden:

Mpril und Gegen Dai warti per Bib. per Bib Cents. Cents. ...17-20 20-30 15mm = Dinterviertel dweineffeifch .....

Man berechnet, bag auf bem Gebiet ber Nahrungsmittel bie Rauftraft bes Dollars fich feit Jahresfrift um 40 Brozent verringert hat. BurBeranfchau= lichung mag folgenbe Tabelle bienen, welche bas Steigen zeigt, bas feit borigem Berbft im Breife berichiebene: Ge=

| nugmittet frattgefunden gat. |        |
|------------------------------|--------|
| 1900<br>Cts.                 | 1901 : |
| E19.                         | 612.   |
| Beife Grute, per Bib 1}      | 21     |
| Bewalster Safer, per Pfb 22  | 31     |
| Mart Bohnen, per Pib 3       | 4      |
| Erbs Bohnen, per Bfb 4       | 45     |
| Geba-Conucu, ber Bin         | 473    |
| Tapioca 4                    | 9      |
| Donig, per Bid 18            | 2.2    |
| Butter, per Bib 26           | 28-31  |
| Gier, per Dund               | 20-25  |
|                              | 18     |
|                              |        |
| Bfirfice, per Buchje 28      | 36     |
| Birnen, per Buchie 28        | 31     |
| Rirfden, per Biichfe 30      | - 35   |
|                              | 35     |
| Mepfel, das Bed 25           |        |
| Rartoffeln, per Bufbel       | 70-85  |
|                              |        |
| -                            |        |
|                              |        |

### Große Gröffnung. Morgen wird bie Firma A. M.

Rothschild & Co. ihre neuen Laben=

räumlichkeiten eröffnen. In ber furgen

Beitfpanne bon bier Wochen ift auf bas

Geheiß ber Firma ein mobernes, fieben-

ftödiges Gebäude vollendet und unter

Berückfichtigung aller Unforberungen

ber Reugeit bon oben bis unten für ben Gebrauch ausgeftattet worben, bem es gewidmet ift. Welches Aufgebot an Menschenfräften und Maschinen nöthig mar, um ein berartiges Wert fogufagen im Sanbumbreben fertigguftellen, merben bie Taufenbe mohl zu ermeffen ber= mogen, bie fich zweifellos gu ber Groffnung bes neuen Labens einstellen werben. Chicago genießt in ber gangen Welt ben Ruf, bag feine Bauhandmerfer mit einer Schnelligfeit arbeiten, bie Jeben in Erftaunen fegen muß, ben nicht lange Gewohnheit gegen folche Leiftungen abgeftumpft bat. Aber bie Energie und bas zielbewußte Bufammenwirfen bieler hunderte bon San= ben, die fich vier Wochen lang nimmermub regten, bis ber ftolge Bau erftanben war, muffen felbft ben Chicagoer ju Bewunderung hinreißen. Die Plane gu bem Bau wurben bon ber Architektenfirma Holabird & Roche entworfen, beren Bert mehrere ber ftol= geften Geschäftspalafte ber Stabt finb, und ihre neueste Schöpfung macht ibrem alten Ruf auch alle Ehre. Raum war ber lette Strich an ben Planen gegogen und biefe bon ber Firma Roth= dilb & Co. gutgeheißen worben, als fich ein heer von gefchulten Bauhand= mertern unter ber Leitung ber Rontraftorenfirma Jonathan Clart Sons ans Wert machte. Bon nun an murbe Tag und Racht unabläffig gefcafft und gewirtt. Bie burch Bauberhand muchsen täglich bie Mauern, und mahrend oben noch Stein an Stein gefügt wurde, mar unten ichon eine Armee anberer Arbeiter ebenfo raftlos mit ber inneren Musftattung bes neuen Baues beschäftigt. Rur burch ein berartiges fchaffenben Bufammenwirten bon Rraften tonnte es möglich werben, ein fo großes Wert in fo fleiner Frift vollenben. Mag bie Burgerschaft fich auch mit Recht über bie Leiftung wunbern, barüber bag es gerabe ber Bau ber Firma Rothichilb & Co. ift, ber in vier furgen Bochen aus bem Richts erftanben ift, wirb es fich nicht wundern, benn raftlos thatiger Befcaftsgeift und zielbewußte Energie haben fie bon ihren Unfangen an bis gur Beit ihrer heutigen Bluthe ftets ausgezeichnet.

### Gr fonnt' nicht fommen.

Gouverneur Dates, ber gestern eine Infpettionstour burch bie Partanlagen ber Befifeite machen wollte, bat fich au berfelben nicht eingefunden. Er telegraphirte Bormittags aus Springfield, baß eine Unpaglichteit feiner Gattin ihn awange, bie geplante Reife nach Chicago aufzuschieben. Er murbe bas Berfaumte aber fo balb wie möglich nachzuholen berfuchen.

\* Die Referenbum-Liga bon Coof County halt beute Racmittag 3 Uhr im Saal Rr. 218 bes Athenaum baubes, Rr. 26 Ban Buren Strafe, eine Agitations-Berfammlung. Beti-tionen um Anfehung ber beabsichtigten Boltsabstimmung über Fragen ber städen Bolitit werben behufs Erber langung bon Unterschriften unter ben Berfammelten in Umlauf gefeht werben. 23,000 Unterschriften wurden be-reits erlangt, boch find noch weitere 80,000 nothwendig, um der gesetlichen orfdrift Genüge zu leiften

Galt als gute Mutter.

Chicagoer freunde brechen eine Lange für frau Dale, die in thobofen der Ermor-dung ihrer Cochter bezichtigt wird.

Beber, ber fie fennt und beobachtet bat, mit welcher hingebung und Liebe fie an ihrem Kinde hing, wird es unbegreiflich finden, baß fie gur Morberin bes Rindes werben fonnte", fo außerte fich geftern Frau Mathilbe Miller über ihre frühere Dienftherrin, Frau Sarrh S. Dale, bie fich in Soboten, R. 3., unter ber Antlage in Saft befindet, ihre fünfjährige Tochter Emeline Dale ber= giftet ju haben. Frau Miller wohnt an Chatham Court. "Wenn fie bas Rind nicht öfter fah, fo gerieth fie in fieberhafte Aufregung; fie gerieth aber ftets in hellen Born, wenn ihr Mann sei ihr borfprach. 3ch fann es nicht glauben, baß fie bas Rind umgebracht hat, bin bagegen überzeugt, baß fie jebes Opfer gebracht haben würde, um es zu retten. Das Rind hatte jedes Spielzeug, bas es fich wünschte, und schlief ftets in ber Mutter Urmen ein, als ich mich noch im Saufe ber Frau Dale, Rr. 483 Belben Mbe., befand.

Gine andere Frau, die in bem Apartmentgebäube on Belben Abe. wohnt und Frau Dale genau fannte, erflärte, baß ber Gebante unfinnig fei, baß bie Mutter ihr Rind getöbtet haben tonnte. Sie hatte nicht ben geringften Bortheil burch ben Tob bes Rinbes gehabt, wohl aber Elbert Maller, um beffentwillen fie ihren Mann verließ. 3ch weiß zwar nicht, welche Rolle er im Drama gefpielt haben mag, fo viel aber fteht fest, bag jeber Dollar, ber für Emeline per= ausgabt wurde, ihm verluftig ging. Er haßte bas Rind, fpielte niemals mit ber Rleinen und gantte fie häufig aus, wenn er ber Mutter einen Befuch abstattete. So viel wir wiffen, hat Frau Dale niemals fein ichroffes Benehmen ihrem Rinbe gegenüber gerügt.

Unbere hiefige Rachbarn ber Frau Dale find ber Unficht, bag Baller fich bei Frau Dale befant, als ihr Rind bas Gift berichludte und bak er unber= qualich nach erfolatem Ableben bes Rinbes bie Stadt verließ. Er befindet fich in Saft, ift aber noch nicht offiziell ber Theilnahme am Morbe angeflagt.

Gin Gehilfe in ber Upothete bon 23. F. Gillman, Belben Abe. unb Norb Clart Strafe, außerte fich über Waller wie folgt: Er ging ftets elegant geflei= bet, machte ben Ginbrud, als ob er über ein großes Gintommen berfüge, war ein hübscher Rerl und athletisch gebaut. Er ift bebeutend junger als Frau Dale, beren Geficht ichon Furchen aufweift, welche bie Beit mit ehernem Griffel bineingegraben hat. Gie ift fcmächtig. folant, und ich bin überzeugt, bag er ihr nur ihres Gelbes megen ben hof

Die Leiche ber fleinen Emeline wurbe übrigens borgeftern Rachmittag ge= öffnet. Die inneren Organe befinben fich gur Beit im Befige bon Projeffor Otto bon Schult bon ber Cornell-Uniberfität, ber fie chemisch auf etwaige Giftbeftanbtheile bin untersuchen mirb. Die Boligei legt großen Werth auf

gwei Depeschen und einen Brief, welche angeblich bon Frau Dale an Baller nach bem Tobe bes Rinbes gefandt unb unter feinen Sachen borgefunden mur=

Das erfte Telegramm wurbe angeb= lich wenige Stunden nach bem Tobe bes Rindes gefandt und foll bie Rachricht bon bem Ableben ber Rleinen, fowie bie Warnung enthalten haben, nicht gufommen. Der Brief war am felben Tage gefdrieben und enthält angeblich eine genaue Beschreibung bes Musfes hens ber Leiche, und andere Ungaben, welche bie Polizei für ungemein wichtig

Die Polizei ift ber Unficht, bag bas Rind in Rrampfen, und nicht unter Erscheinungen starb, wie folche bon Frau Dale gefchilbert murben.

Frau Dale hat übrigens bie Boligei inständigft ersucht, ihr zu geftatten, fich an bem Begrabnig ihres Rinbes betheiligen zu burfen. Gie hat, wie fie fagt eine Menge Beilchen befiellt, welche auf bem Sarge ber fleinen Tobien niebergelegt werben follen. Die Leiche foll heute in einem Gewolbe auf bem Forest Sill-Friedhofe beigefest werben, um bort ju berbleiben, bis Frau Dale ihre Freiheit erlangt haben wirb, mas, wie fie hofft, in Rurgem ber Fall fein

mirb. Frau Dale machte ferner folgenbe Ungaben: Die Ungabe, bag mein Rind ein Gintommen bon monatlich \$185 gehabt habe, und bag biefes Gelb mich gereigt haben fonnte, ben angeblichen Morb zu berüben, ift falfch, aus ber Luft gegriffen. Mein Rind hatte fein Bermogen. Es ift mahr, bag ich ein Gintommen bon ungefähr \$200 habe. Diefes fammt aber nicht von bem Nachlaß meines Boters, sonbern es ift ein Bermächtniß meiner Grogmutter. Die ausgesette Summe wird mir ges gahlt, fo lange ich lebe und fällt bann an meine Rinber. 3ch habe bie einge= leitete Untersuchung nicht gu fürchten. herr Dale wird zu bem über ben Tob

feines Rinbes anberaumten Inqueft er= cheinen. Die Leiche ber Rleinen fell, ben Bunfchen ber Mutter gumiber ihm ausgeliefert, nach Chicago geschafft und hier beerbigt werben.

Mis Frau Dale geftern in Renntnif gefett wurde, bag ihr Gatte nochmals telegraphifc aufgeforbert murbe, als Beuge gegen fie aufzutreten, erffarte fie: Mein Mann wird nicht gegen mich. auftreten, ba er nur ju gut weiß, bag bie gegen mich erhobeneMorbantlage graufam und grundlos ift."

\* 3m Beim für bertrüppelte Rinber, Rr. 46 Bart Abe., wurde gestern bie jährliche "Bound Barth" abgehalten, die unter ber Leitung ber DamenFrau Jos. Beers, Albert B. Solmes, 3 Sherman, George Sherwood, Charles S. McCon, Charles D. Bare, 3as. hutchinfon, Le Grand Smith und Graham S. harris ftand. Die Gönner ber Anstalt stellten sich vollzählig ein und feiner ber Besucher fam mit leeren

# Eine prächlige .... Jelegenheit

Piano-Käuler.

Ende des Jahres Räumungs-

Verkauf in Lyon & healy's.

Gine lange Lifte von fpe: giellen Bargains.

Menn 3h: es im Sinn habt, ein Biano für Beiha nachten ju faufen, ift es von gröhter Bichtigfeit, frubzeitig bei Loon & Sealb vorzusprechen. Da fin: bet 3br gebn ber beffen Fabritate Geite bei Seite, und 3br erhaltet Berthe, Die 3br bei fleinen Sands lern nicht befommen tount. Der Jahresende= Räumungs-Berfauf, jest im Gang bet Lyon & Sea= lo's, bietet ben iparfamen Ranfern eine feltene Go legenheit, ctwos Spezielles zu besommen.

### Raumunge Bertauf.

Mile Bianos, die que bem neuen Ratalog ausges affen, alle wenig gebrauchten Inftrumente und alle Second Dand Bianos muffen fofort weg. Bir bas ben nicht halb so viel Raum als wir haben follten, um unser neues Feiertags-Lager richtig auszustellen: o muffen wir fofort eine große Angabl bon Bianos Die unter bie obige Beidreibung tommen, bertaufen. Cebt bie Steinways, Rnabes und andere berberra:

### Rene Pianos ju neuen Breifen

Die modernften Mufter bon Uprights, Die wir gu \$135 und \$145 offeriren, find febr gefchmadpoll im Musfeben. In ber That werben biefe Corten Bianos underswo ju einem viel boberen Breife vertauft. Bei ber Bablung einer fleinen Summe, Reft auf monatliche Abgablungen und einfache Rinien für bie Uns ehmlichfeit, foiden wir ein Biano an be

### Gin paar Beifpiele.

Rachtebend veröffentlichen wir einige ber Bargains n gebrauchten Bianos:

im gebreuchten Planes:
Gonto Upright, \$115; Jacob Bros. Upright, \$125; Cbriffie & Son Upright, \$135; Baus Upright, \$125; Cbriffie & Son Upright, \$135; Baus Upright, \$125; Confellpright, \$140; Mathourn Upright, \$155; Sarringston Upright, \$145; Mathourn Upright, \$155; Sarringston Upright, \$130; Aranic & Bach Upright, \$130; Aranic & Bach Upright, \$130; Aranic & Bach Upright, \$130; Baucherstoff, Upright, Mahoganu-Gedünfe, Sonie Upright, Bahoganu-Gedünfe, Sinden ene. \$255; Arafaneu Upright, fogut wie neu, \$255; Sallet & Tanis Upright, \$165; Male & Sonie Upright, \$190; Baie Upright, \$155; Aranic Upright, \$155; Aranic Upright, \$150; Chaie Upright, \$175; Dadies Aros. Upright, \$150; Chaie Upright, Alfact, Summan Gedünfe, in tabel 107; Aranic Aranic Gedünfe, in tabel 107; Aranic Aranic

Leichte monatliche Rablungen tonnen grrangir perben. Moberner Stubl und bubiche Dede in ben bigen Breis eingeschloffen. Raufer bon auferhalb Alten fic Diefe ipegielle Offerte ju Ruge machen Prachtpreife find niebrig und wir machen eine febe forgfältige Auswahl. Im galle irgend eines ber ob: gen Bianos nicht gang jur Bufriebenheit fein follte und baraufbin an uns jurudgefdidt wird, bezahlen wir bie Fracht für beibe Wege,

Berfaumt nicht, eine frühzeitige Infpettion



Brifdes Patriotenfeft.

John G. Rebmond, feit Barnells Tob ber Führer ber irischen Nationalisten im englischen Unterhaus, traf geftern in Begleitung von Thomas D'Donnell und Bat. Mchugh, ebenfalls irifchen Barlamentsmitgliebern, hier ein. Rebmond tam auf befonbere Ginlabung ber biefigen bereinigten irifchen Gefellschaften hierher, um mit feinen hiefigen Lands= leuten die Feier zu begehen, die fie all= jährlich am Tag ber Hinrichtung bon Allen, Bartin und D'Brien, ben "Manchefter Marthrern," abguhalten pflegen. Die Feier findet heute Abend im Mubttorium ftatt, und ber hauptrebner wird Rebmond fein. Auger ihm, D'Donnell und Mchugh merben Reben bon 28m. Gavin, M. Emmett Clart, Rapt. B. G. Coafley, James J. Gubins, John T. Conway, Dr. J. R. MeRamara, Frank G. Connelly, B. J. D'Brien, M. B. Williams, James Loftus, John Hanni= gan, M. F. Moran, B. J. Briffin, Mi= chael Sanlen und Patrid Gannon ge= halten werben. Das Programm bes Abends weift auch eine Angahl musika= lifcher Nummern auf.

### Die Bladftone-Bibliothet.

Der befannte Maler Dliver Dennett Grover hat den ehrenvollen Auftrag er= halten, vier große finnbilbliche Banb= Gemalbe für bas neue Bibliothetsge= banbe ju malen, bas Frau I. B. Blad= ftone ber Stabt als Chrung bes Unbentens an ihren verftorbenen Gatten geftiftet hat. Der Borwurf gu ben Be= mälben follen, wie üblich, Runft, Literas tur, Wiffenschaft und bie Arbeit in fom= bolifcher Darftellung abgeben. Um jebe ber Sauptfiguren werben eine Ungahl Rebenfiguren gruppirt fein. Das Bebaube, bas fich an Wafhington und Lafe Abenue erheben foll, wird nach ben Bla= nen bes Architetten G. G. Beman aufgeführt werben, ber auch ber Erbauer ber Blacftone=Bibliothet in Branford

Stattlub Bufriedenheit.

Freunde bes eblen Ctat werben nicht berfehlen, bas am Sonntag, ben 1. Des gember, in Fleinen's Salle, Rr. 380 Larrabee Strafe, Rachmittags 3, Uhr ftattfinbenbe Statturnier ju befuchen. Der Ginfat ift auf 75 Cents für jeben Spieler feftgefest. Der erfte Breis beträgt 20 Prozent bes Ginfaggelbes.

### Mdtung.

3m Schüben = haupiquartier, Rr. 159 Wells Str., fervirt Frig Roth am Sonntag von 9-12 feinen Freunben und Befannten gu feinem 10. Ge= fcafts-Jubilaum einen feinen Sirfc= braten mit Thuringer Rartoffeln-Riogen. Importirtes Bier an Bapf.

\* Der Polizeichef fucht zu einer befferen Regelung ber Finangen feiner Untergebenen beigutragen, indem er es biefen unterfagt, in öffentlichen Lotalen bem Poter ober fonftigen hagarbfpielen

### Lotalbericht.

Sangestella.

Der deutsche Mannergesang wird hente bei veridiedenen Feftlichfeiten gur Geliung fom-

Der "Teutonia-Männerdor", "Arbeiter-Licbertrang" und "Seipp Sangerbund" wol: len mit ihren Liedern erfreuen; ber "Lin= coln Turnverein" veranstaltet ein Schaus

Seute Abend wird ber Teutonia= Mannerchor in Schönhofens Salle bie an biefer Stelle mehrfach befproche= nen "Bilber aus Thuringen" in Form von Chor= und Ginzelgefängen mit Dr= chefterbegleitung ju Gebor bringen. Der bekannte Chordirigent Guftav Ehrhorn hat burch bie wieberholten Proben ber letten Wochen bie Schwierigfeiten, melche mit ber Ginübung biefer ftimmungs= bollen Lieber verbunden waren, fo bollfommen übermunden, daß die Bieder= gabe ber Tonbilber wie aus einem Bug gu gelingen berfpricht.

Bas bei biefen Liebern aber hauptfächlich angenehm anmuthen wird, ift nicht bie technische Gewandtheit ber Bortragenden allein, fondern ber in ben Liebern felbft angeschlagene innige Ton. Jeber Deutsche mit beutschem Gemüth, ob aus bem Thuringerland ober aus ben übrigen Gauen bes beutschen Reiches, wird feine Freude an ben Thus ringer Bilbern haben und follte fich bes= halb die heutige Wiebergabe berfelben nicht entgeben laffen.

In Folg' Salle veranftaltet heute Nachmittag und Abend ber Arbei= ter = Lieberfrang ein Rongert nebst Ball, zu welchem nunmehr fammtliche Borbereitungen in umfaffender Weise getroffen worden sind. Das bereits an Diefer Stelle beröffentlichte Programm enthält bes Intereffanten fo viel, bag bamit allein icon ein hober Westgenuß garantirt ift. Rebft ben Ge= angsborträgen bes festgebenben Ber= eins fteben nämlich auch noch mehrere Soli und Deklamationen, fowie eine "Blauer Montag" betitelte Gefangs= poffe auf bem Programm, bie fich vor= aussichtlich als ein großer Lacherfolg er= weisen wird. Das Gange schlieft bann mit einem großen Ball ab.

Der Geipp Gangerbunb steht zwar an ehrwürdigem Alter vielen feiner Rollegen etwas nach, hat fich aber mahrend feines turgen Beftehens gu folcher Bliithe entwickelt, bag er recht wohl ben anderen Gefangvereinen an die Seite geftellt werben fann. Gine Probe feiner Leiftungsfähigteit wird er beute Nachmittag in ber Gubfeite=Turnhalle ablegen, wo ber Berein fein erftes Stif= tungsfest mit einem großen Ronzerte Mehrere befreundete Bereine werben mit ihren gefanglichen Leiftun= gen bas Teft verschönern, barunter ber "Mozart-Männerchor", "Strauß Damenchor" und "Subfeite-Lieberfrang". Aukerdem werben bie fleine fiebenjah= rige Pianistin Sigrib Barginde und die achtjährige Bioliniftin Wilhelmine Barginde mitwirten. Die Festrebe halt ber Bereinspräfibent Frig Pannier.

Ein großes Schauturnen nebft thea= tralischer Abendunterhaltung hat ber Lincoln Turnberein auf heute Abend in ber Bereinsballe anbergumt. Die turnerischen Leiftungen stehen unter ber meifterhaften Leitung bes Turnleh= rers Otto Meier. Der bramatische Theil ber Borftellung befteht aus einer | feft nebft Rrangen bes Fortuna femifchen Befangspoffe, bie gerabegu Frauen = Bereins in ber Apollo= gum Balgen" veranlakt. Die Saupt= rollen werben von Sugo Müller, John Rathanfon und F. D. Benning bertreten. Alle übrigen Rollen befinden fich ebenfalls in bewährten Händen. Rach folgend bas bollftanbige Brogramm:

|    | 3 - 3                                 |
|----|---------------------------------------|
|    | Erfter Theil.                         |
| 1. | Duberture Drchefter                   |
| 2. | Freinbungen 1. Anabentlaffe           |
| 2. | llebungen mit Ringen Dabdentlaffe     |
| 4. | Stabübungen                           |
| 4. | Reifenübungen 2. unb 3. Dlabchenflage |
| 6. | Marichübungen Rnabenflaffe            |
| 7. | Abramiben                             |
| 6. | Turnen am Red                         |
|    | 3 meiter Theil.                       |
|    |                                       |

Gin Stundden im Romptoir", Poffe mit Gefang in 1 Aft von L. Saber Berfonen: Actionnet, Raufmann F. D. Menning Lieschen, seine Tochter Frl. Ella Matther Keinhold, Puchhalter bei Lämmel. L. Schröber Schwuppt, Resember bei Lämmel. Dugo Mueller Serge, Dausdiener bei Lämmel. Aus Mathanson Denneberg
Ort ber Hanner. Berlin.

Das Schauturnen beginnt puntt 7

Der Schleswig = Solfteiner Gangerbund hat auf morgen Nachmittag in ber Wider Bart = Salle an der North Abe., nahe Roben Str., eines feiner großen Ronzerte angefagt, burch welche biefer Berein feit Jahren fich befonderer Beliebtheit erfreut. Die Sangerschaar fteht unter ber Leitung bes ebenfo tüchtigen wie gemüthvollen Dirigenten Otto Gerafch. Das Brogramm enthält mehrere Chorftude bes festgebenden Vereins und eine Reihe fol= der bon befreunbeten Befangbereinen. Die "Babische Sängerrunde" und bie "Liebertafel Freiheit" haben nämlich freundlichft ihre Mitwirfung jugefagt. Mugerbem find noch ein Solo und ein Doppelquarteit angemelbet.

Der Deft Chicago Manners dor wird am nächften Mittwoch Abend, ben 27. November, in Bolle's Opera House, in West Chicago, unter gefälliger Mitwirtung ber Gefang= vereine bon Aurora und Glgin ein Dantfagungs = Rongert beranftalien, für welches ein reichhaltiges Programm zusammengestellt worben ift. Das Hauptintereffe wird fich babei boraus= fichtlich an die Maffenchore haften. welche unter ber Leitung bes erfahre= nen Dirigenten G. 2B. Williams bon fämmtlichen betheiligten Gefang = Ber= einen zu Gehör gebracht werben. Das

| May 1 | alternathe bendemum tomter laiden-                                      |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 130   | maßen:                                                                  |  |
| 1.    | "Burgomafter" Quebers Quebers Zaufend und eine Racht", Walger 3. Straug |  |
| 3.    | Belger, "Ständen"                                                       |  |
| 6.    | Biolin: Solo, "Tarantelle"                                              |  |
| 200   | Die Seimalhe Maifembar                                                  |  |

10. Biano-Solo, Alice 3. Cider
21. Sonnrag auf der Alim II. Gefangberein von Elzin und Ordelter.
12. An de Naterland Gefangberein von Arenher Gefangberein und Arenher Gefangberein von Arenher von Ar

14. Seleftion ... Beft-Chicago Ordefter. Un bas Rongert wird fich ein Tang:

Bergnügen anschließen. Um Borabend bes Dantfagungs: tages, Mittwoch, 27. Nov., veranstaltet bie Schillerloge Ro. 40 ber "German = American Febe= ration of Illinois" in ber Ur= beiter = Halle, an 12.=, nabe Waller Str., einen großartigen Rappen = Ball, auf welchem, bem rührigen Treiben bes Arrangements = Komites noch zu ur= theilen, ben Feftbesuchern alle möglichen Genüffe bevorftehen. Das die rührigen Romite = Mitglieder alles planen, ift bis jest ihr Bebeimnig, aber bag fie es auf allerlei Ueberraschungen abgesehen haben, unterliegt feinem 3meifel. Gie heißen Frau C. Abam, Frau S. Goodfriend und Frau G. Jang.

Um nächften Conntag, 1. Dezember, Nachmittags 3 Uhr, veranstaltet ber Schlesmig = Solfteiner Gan= gerbund in ber Wicker-Bart = Salle unter ber Leitung feines tuchtigen Di= rigenten, Ottomar Gerafch, ein großes Ronzert, zu welchem ein reichhaltiges und zugleich intereffantes Programm zusammengestellt worden ift. Die "Ba= bische Sangerrunde" und bie "Lieder= tafel Freiheit" haben gutigft ihre Dit= wirfung jugefagt und werben einige ihrer Rernlieber bortragen. Berr Dtto Brunte wird als Bariton = Solift auf= treien. Gin aus ben tüchtigften Gangern gufammengefettes Doppel=Quars tett wird "Rosenzeit" von Debris (Text von Klaus Groth), vortragen. Nach Er= ledigung bes Rongert = Programms wird der Abend mit einem Tangbergnügen beschloffen werben. Für die nächfte und bie barauffol=

genden Wochen fteben außerbem bie folgenben Bereinsfestlichfeiten in Mus-Samftag, 30. November - 6. große Rirmeg bes Seffen = Ber = insbon Chicago inFolg' Salle, Ede Rorth Woe. und Larrabee Strafe: 10. Jahresball ber Ungarischen Bohlthätigfeits = Gefell= schaft in der Waffenhalle des 1. Re= gimentes, Ede 16. Str. und Michigan Abe.; 8. Jahresball ber Plattbüt: ichen Gilbe bon be Bater = fant, No. 42, in ber Nordseite Turnhalle; großes Konzert und Ball bes harugari Gangerbunbes in Yondorf's Halle, Ede North Abe. und Halfteb Straße; Preis = Mastenball bes Olbenburger Unterhal= tungs = Bereins in Wenbel's Opera House, No. 1506 Milwautee Abe.; Conntag, 1. Dezember - Nachmittags 3 Uhr, 5. großes Stiftungsfest bes Schubert Damenchors in Schönhofen's Halle; Stiftungsfest nebst Ronzert und Ball bes Gemi-fchten Chors bes Unabhängigen Orbens ber Chre in Folg' Salle; Rongert bes Orpheus Manner= chor in Brand's Salle; Rongert bes chor in Brand's Salle; am felben Tage: Jahresfest nebft Rongert und bes Zentralberbanbes Ball ber Militarbereine in ber Nordfeite Turnhalle; Samftag, 7. De= gember - 10. jährliches Stiftungsfest bes beutschen Rriegerbun= bes ber Gubweftfeite in Rla= cel's Salle, Ede 19.= und Leavitt St ..: Sonntag, 8. Dezember - Stiftungs= gaue, 100. 202 Blue Island Abe.: Ball bes Altenheim= und Baifen= haus = Bereinsbes 3. D. D. F. Drbens in ber Nordseite Turnhalle.

### Kaffee Importeur

ergäfit einige nadte Thatfachen.

Giner ber größten Importeure bon Raffee und ber uns ersucht, feinen Ramen nicht zu veröffentlichen in Berbinbung mit nachftehenbem Thema, weil bas fein Gefchäft beeinfluffen tonnte, fagt: "3ch habe über fünfunboreifig Jahre Raffee getrunten, aber bor unge= fahr einem Jahre war ich gezwungen, ihn aufzugeben wegen ber Birtung, bie er auf meine Gefundheit übte. Geit ber Beit habe ich ausschließlich Boftum Cereal Food-Raffee getrunten, und richtig hergeftellt mit Sahne und Buder ift einfach borgualich.

Außerbem af ich auch Grape Ruts Breatfaft Food. Als ich biefen Winter in Floriba war, hatte ich immer ein Badet bei mir, fo wenn ich jum Früh= ftud nicht bekommen tonnte, was ich wollte, fo verließ ich mich auf meinen eigenen Vorrath.

Wenn Jemand meinen früheren Buftanb feben tonnte, fo murbe er bie jegi= ge große Befferung erfennen und meine Rlugheit, einen Bechfel bon ber alten gur neuen Diat borgunehmen, nicht in Frage gieben."

Diefer Mann ift einer ber befannteften Raffee-Erperten ber Belt und fein Beugniß in Bezug auf ben Geschmad bon Boftum Cereal Food=Raffee ift beachtenswerth.

Sin und wieder befommt eine Berfon Boftum ferbirt, ber nicht lange genug getocht hat, und in Folge beffen ift er beinahe geschmadlos. Gin chemitalis fcher Wechfel findet im Boftum ftatt, nachbem er thatfächlich 12 ober 15 Mtnuten getocht hat. Diefer Bechfel bringt ben Rahrwerth und ben belifaten Ge= fcmad heraus. Er ift nicht ebenfo gut. wenn er einfach 15 Minuten auf bem Dfen fteht, er muß auf bem Dfen ftehen bis er zu tochen beginnt, bann muß

er 15 Minuten tochen. Gin Stud Butter bon ber Große zweier Erbfen follte in bie Ranne gethan werben, um ihn am Uebertochen gu

berbinbern. Biele Männer ober Frauen befinden sich Monate lang in einem halbfranken Zustand, nicht wiffend, daß bas Bift im Raffee, ben fie trinten, bie Urfache ift; versucht ben Raffee aufzugeben und trintt Boftum' Food-Raffee. Diefer Bechfel wurde jum Beil fur viele un-

### Geftrige Bereins-Beftlichteiten.

Der Magbeburger Rlub, ber fich ungeachtet ber turgen Zeit feines Bestehens als Arrangeur von Festlichteiten einen beneibenswerthen Ruf erworben hat, beranstaltete gestern Abend in ber Schiller-Halle, Nr. 601 Bells Straße, einen Ball, berbunben mit Bortragen und einer Theateraufführung. Dant ben porguglichen Borbereitungen, welche bas aus ben herren Frant Siemon, Balter Neuson, Samuel Bischoff, Bermann Boigt und August Biebemann bestehenbeUrrangements=Romite getrof= fen hatte, gestaltete fich biefes Fest gu einem Erfolge, auf den ber rührige Berein mit Recht ftolg fein tann. Bon nab und fern waren bie gahlreichen Mitalie= ber, Freunde und Gonner bes Bereins berbeigeftrömt, um im Rreife gleichge= finnter Genoffen für wenige Stunden bie Alltagsforgen zu vergeffen und frohlich unter ben Frohlichen gu fein. Und Niemand hatte fein Rommen gu be= reuen. Es murbe bas einaftige Quitfpiel "Rezept gegen Schwiegermütter" bon Wilhelm Lange aufgeführt. Die Rollen lagen in ben Banden bon Walter Neufon, Frant Siemon, Frau Schmibt, Frau Wiedemann, Frau Neuson, Frl. Siemon und Frl. Augufta Siebert, und wurben vorzüglich burchgeführt. Die Darfteller verftanben es meifterlich. bie Lachmusteln ber Buschauer in Bewegung zu fegen und ernteten fturmi= fchen Beifall. herr Neuson und Frl. Siebert erfreuten, von Frl. Siemon auf bem Rlabier begleitet, bie Unmefenben burch ben Bortrag mehrerer Lieber, bie tabellos zu Bebor gebracht wurden. 3m Uebrigen wurde flott getangt, und ben Göttern Gambrinus und Bacchus gebührend geopfert. Der erfte Sahnenschrei mar schon längst verklungen, als bas Orchefter gum letten Balger auf= spielte, und man ber Noth gehorchenb, nicht bem eignen Triebe, jum Aufbruch ruftete. Reber ber Theilnehmer wird fich zweifellos noch lange ber froh ver= lebten Stunden mit Bergnügen erin= Gin reigenbes Programm murbe ge=

ftern Abend von ben Mitgliedern bes Rranten = Unterftügungs = Bereins Columbia, ber in Schönhofens halle fein 23. Stiftungs= feft beging, burchgeführt. Bei ben ber= chiedenen Leiftungen im tomischen Bortrag tam es unter ben Auftretenben zu einem formlichen Wetteifer. Ra= merad Reitel berfette mit feinen urto= mifchen Ginfallen einmal über bas an= bere bie Unmefenben in einen mahren Lachtrampf, wobei er felber feine Die= ne bergog. Ramerab Spies, ber gur Beit als ftellvertretenber Bereinsfetretar bient, hielt eine fernige Begrüfungerebe, in welcher er bie Bereins: mitglieder zu ihren bisherigen Erfolgen in Worten bochfter Unertennung beglüchwünschte. Er hob besonders hervor, bag ber Rranten = Unterftubungs = Berein fich weniger burch gro-Be Errungenschaften, als burch treue Pflichterfüllung an ben Bebürftigen hervorgethan habe. Im Laufe bes Feft= abends beflamirte Berr Spies höchft brollige Varianten ber Schillerschen Glode, die nicht wenig gur allgemeinen Erheiterung beitrugen. Das Tangprogramm ließ sowenig wie bas borherge= gangene ju munichen übrig. Man amufirte fich toftlich und ichien nur gu bedauern, daß Stiftungsfeste über= baubt ein Enbe nehmen. Das mühmal= tende Romite, bem die Rolle jugefallen war, die Borbereitungen jum Feste gu treffen, beftand aus ben Berren: Georg Spies, herman Dreifigader, Charles Dreifigader und Georg Relber.

Mus allen Eden ber bicht bevölferten Nordwestfeite hatten fich gestern Abend jum 14. Jahresball bes Teutonia= Frauenvereins die Festgäste in ber Wider Part-Balle eingestellt. Stehraum war folieglich in ber geräumigen Salle an ber Tagesordnung, und Die vielen gludlichen Baare, welche fich im luftigen Reigen brehten, faben fich oft genothigt, fich wegen unwillfürlicher Annäherungen in bem bichtbefetten Zangfagle gegenfeitig zu entichulbigen. "Das find wir fo gewohnt", meinte Die Bereinspräsibentin Frau Unna Timpe, "unfere Tefte werben ftets gut befucht." Der Berein erfreut fich aber auch eines blübenden Ruftandes wie wenige und verfügt über eine gar stattliche Zahl von Mitgliedern, bie ju ben regelmäßig erhobenen Rranten= und Sterbegelbern bereitwilligft beitragen, weil fie wiffen, baß ihre Ungelegenheiten in guberläffi gen Sinden ruben. Bu bem geftrigen Erfolge ift bem Frauenverein um so mehr zu gratuliren, als ber Ber= einstaffe durch die finanzielle Hochfluth, welche fie babei erfuhr, eine ftattliche Summe zugeführt wurde. Doch nicht nur nach feiner finangiellen Geite, fonbern hauptfäcklich auch feines mahrhaft gemüthlichen Charatters megen tonnte bas gestrige Fest als Erfolg bezeichnet werben. Unter ben bichtgebrängten Befuchern ichien nur ber eine Bunich gu walten, fich gegenfeitig zu erheitern und erheitert zu werben. Daß bies gelang, mußte Jebem flar werben, ber eine Zeitlang unter ber fröhlichen Gefell= chaft berweilte. Das thatträftige, für= forgliche Romite feste fich aus ben Folgenben zusammen: Anna Timpe, Präibentin; Louise Lübers, G. Jacobs, C. Anderson, Marie Rigmann, Marie. Göhring, Glife harms, Jennie Siegler, C. Mielte und L. Mielte.

\* In der Turnhalle ju South Chi= cago, Ede 92. Strafe und Soufton Abenue, fand geftern Abend eine fart befuchte Bürgerverfammlung ftatt, in welcher die Alb. Monnihan und Jones belobt wurden wegen ihres Gintretens bafür, baß die Gifenbahn-Gefellichaften, wenn fie jest in Grand Croffing ihre Geleise bober legen, auch an ber 79. Strafe Ueberführungen anlegen follen. Gin Romite, aus ben herren Ernft hummel, Dag Rathberger, B. C. Finnerty, Max Oppenheimer und Louis Jurg bestehend, murbe beauftragt, mit ben Albermen gufammen für die Durchführung ber Dagnahme

# Montag = Basement = Bargains.

# Derkauf von Kleiderfloff-Restern, 19c Blankels, Comsorters und Ceinwand.

4,000 Pards von feinen importirten Berbft-Rleiderftoffen, fomohl ichwarz wie farbig, von 90 11 bis 8 Pards — fie umfassen leichte und schwere Stoffe für 390 Stirts, Waists und Suits — schlichte und Novelth Gewebe—rauhe und glatte Gffette - werth bis ju \$1.25 per garb, für

50jöllige reinwollene ichwarze Zibelines und Bastet Somejpuns, 50c.

Stlichte frang. Flanelle - große Raumung. Nahegu 150 Stude bon feinen ichlichten frangöfischen Glanellftoffen, in allen beliebten Farben, wie Cabet, lohfarbig, Old Rofe, grau, Golben, Scliotrope, Ravn, roth, weinfarbig, rofa, himmelblau und ichwarg. Gin elegantes Flanell für Rimonas, Baifts, Dreffing Sacques etc. - Die befte Sorte von 50e: Glanell, um damit aufzuräumen, reduzirt gu bem phanomenalen Breis von 39c.

Bollene Blantets in Gilber- und Ratural-grau, 11:4 Große - gemacht bon langer reis .50 ner Molle, gefüllt mit feinem Banmwolle Marp. Sie find 3.50 gerade so warm wie die gang wollenen; halten fich aber viel länger - ipeziell marfirt gu

Bett : Comforters, mit Gilfoline ober Sateen überzogen, gefüllt mit guter Batte - extra gut und jehr groß -

Mufter=Tijchtücher - ichwere reinleinene, filbergebleicht - ein paar Dal Bafden macht fie gang weiß - 2 bei 21 Parbs ju \$1.09.

Große Damast Sandtucher mit fancy offener Arbeit, mit weißen und fanch Borten bie Sorte, welche Guch gefällt-wird ju biefem Preis ichnell vertauft merben-1210.

# Phänomenale Bargains in hochseinen 217uster-Schuben, \$1.

Groke Räumung von Mufter-Schuhen; eine Beit für Jeden, für den späteren Gebrauch zu kaufen.

hochfeine Mufter-Schuhe für Damen-elfhundert Baar bavon, aber nicht ein Baar ift barunter, deffen vorzügliche Machart und Arbeit ben Fabritanten nicht eine Menge Bestellungen von ben besten Schubhandlern in Amerita eingebracht hat. Gie find tabellos in jeder hinficht, aber es find Mufter, bas ift bie Lofung bes Rathfels in einem Bort. Aehnliche Schuhe toften brei und vier Mal fo viel, als wir fur ein Baar Mufter-Schuhe berlangen, aber nachbem fie eine Stunde getragen, find fie nicht von einander ju unterscheiben

1.95 für reguläre \$3 Damen-Schuhegemacht aus einem ausgewählten Lager von Patentleder, Enamel, Bor Calf und Dici Kid - Knöpfe oder Schnüre, mit schnurgenähten hervorstehenden Sohlen, wie in dieser Saison modern - ebenso eine spezielle Partie mit dunnen Sohlen und Tuch-Obertheile für Besellschaften jebe Größe bon 21 bis 8 - Breiten MU bis EE -- besondere Werthe, gu .



Schuhe für Knaben und Madchen bequem paffend, dauerhaft konstruirt alle Brögen, in einer großen Derschieden artigfeit der Ledersorten - Schube, die auch bei ausgiebigster Benutung ihr ele gantes Aussehen nicht verlieren-Dreit anderswo ungefähr doppelt

-eine Spar-Belegenheit ohnegleichen-3u 1.25 und

Eine prachtige Partie bon neuen Filg: Slippers für Damen und Rinder - pelgbefett - hubid, modern und bequem - alle Grofen - ju 590.

# Keine Bezahlung, wenn nicht geheilt

Dies ift der chrliche Plan der großen Spezialisten im Bienna Medical Justitut im Juter Ocean-Gebäude, Gde Dearborn und Madifon Strafe. Experimentirt nicht anderewo. Geht nach dem Bienna Medical Institut. In den Ganden diefer Spezialisten feit 3hr einer Beilung ficher. 3hr ristirt tein Geld.

\$10 X-Strahlen-Untersuchung frei für Alle, die vor dem I. Dez. kommen.

# \$10=Untersuchung frei.

Rommt jett.

Die Spezialiften in bem Wiener Medical Inftitute geben Ihre regulare Untersuchung und X-Strablen Untersuchung, wenn noth: mendig frei allen Ratienten, Die in den näch: ften paar Tagen in ihrer Office vorsprechen. Wartet nicht, wenn 3hr

frant feib. ober befürchtet.

an einer Rrantheit gu lei:

Wartet

ben. Eprecht in bem Bie: ner Medical Inftitute por und erfahret was Guch fehlt. 3hr wift, wenn das wirfliche Leiden befannt ift, Dies eine halbe Seilung bedeutet. Die Unterfudung ift fehr milbe, verurfacht teine Schmer= gen ober Unannehmlichfeiten. Rein Schaben entipringt ber Unwendung ber großen X: Strahlen des Biener Dedical Inftitutes. Bergeft nicht, Die Offerte ift nur für furge Beit. Alle Rrantheiten werden toftenfrei un= terjucht. Aber Alle follten jogleich voripre= chen. Die Offerte gilt nur für Diejenigen, welche in den nächsten Tagen vorsprechen, vor

### Auswärts Wohnende.

Die jest in ber Stadt weilen, follten megen freier Unterjuchung porfpreden. Biele Landeute und Farmer giehen Rugen aus ber gro= hen freien Offerte und tommen nach Chicago, um auszufinden, was ihre Krantheit ift. Die Untersuchung ift frei nur für Diejenigen, Die in ben nächften baar Jagen boriprechen.

# Schwache Männer,

Ihr könnt und folltet geheilt werden. Die Spezialiften im Wiener Medical 3n= fritute find Die Merate, Die Rervenichmäche

und alle begleitenben Leiden bei jungen, mit= telältlichen und alten Leuren beilen. Die ichredlichen Folgen bon Ausschweifungen in ber Jugend und im ipateren Leben und Die Folgen von vernachläffigten oder unrichtig behandelten Fällen, welche Rraftberluft, ichwachen Ruden, Bruftichmergen, Rervofität, Schlaflofigteit, Rorper= und Geiftesichmache, Mangel au Energie und Bertrauen, Rieber neichlagenheit, boje Borahnungen, Furcht und andere ichlimme Enmptome hervorru: fen. Solche Falle, wenn vernachläffigt, füh: ren beinahe immer gu frühzeitigem Berfall, Wahnfinn und Tod. Wenn 3hr je in Behandlung waret und nicht geheilt wurdet, io ift es, weil 3hr nach altmodischer Weise behandelt wurdet. Ihre Behandlung ift neu, fie ift verichieden von der alten Behandlung, Die vor 30 Jahren gelehrt wurde. Diefellerzte heilen jeden Gall, den fie annehmen. Gie tonnen mittelft 3hrer nenen Glettro-Medical Behandlung heilen und geben jedem Batienten einen gefeglichen Rontratt, geftügt auf ein genügend großes Rapital, welches bafür burgt, daß sie ihr Beriprechen halten. Ihr iauft fein Rififo, wenn 3hr bei Ihnen in Behandlung tretet. Reine Geheimnisse ausgeplaudert. Referenzen: Beste Bant- und

lei, wie lange 3hr an Bruch gelitten



auch gefehlt haben mag, Guch gu bei= len. Wir munichen, daß Ihr zu uns fommt und uns bejucht. Wir fon: nen beinahe jeden tionen mittelft un= Methode beilen. und Ihre fonnt Arbeit nachgeben. Sobald 3hr in un:

ere neue Behandlung tretet, fonnt 3hr Guer Bruchband in jehr furger Zeit für immer fortwerfen. Bir wünschen, daß alle bruch: leidenden Männer oder Frauen, oder Mütter mit bruchleidenden Rindern bei uns vorfprechen und uns fonfultiren, und wir werden unfere Behandlungsmethode, mittelft welcher wir dieses gefährliche Leiden ohne Schmerzen beilen, ertlaren. Wir tonnen Guch auch auf taufenbe geheilte Galle in ber Stadt verweifen, beren Bruch in turger Beit furirt murbe. Ihr fonnt voriprechen und (Such felbst von unjerer fachmännischen Behandlungsmethode überzeugen. Bogert nicht. Sprecht bor, ehe Ener Bruch eine enorme Große annimmt. Gin Ausgleiten ober Gall mag ploglichen Job herbeiführen. Ronfulation und Rath frei. Edreibt, wenn 3hr nicht vorfprechen fount.

gu laffen. Wartet nicht bis jum Binter, wenn eine

ftarte Ertaltung Guer Leiben in Schwind fucht bermandeln mag. Unfere neue Behandlung heilte Sunberte. Unfraglich die großartigfte Behandlung de Belt ift die wunderbare Behandfung bei

Wiener Medical Inftitutes für Lungentrant. beiten, welche ichwache Lungen, Afthma, Bronchitis und Ratarrh beilt. Die Enta dedung beruht auf neuen Grundfagen, wel che während der fürglichen Rachforschungen in ber Chemie und Glettrigitat entbedt murben

Die neue Behandlung hat Sunderte furit und wir tonnen Guch auf viele geheilte Ba tienten in Chicago bermeifen, wo 3hr bingehen und erfahren fonnt, wie wir fie beilten

"3d bin furirt."

Fall 1221. — 3mei Jahre lang litt ich an einem bofen Ratarrh ber Rafe und Reble. Huch hatte ich ein herzleiden. 3ch wurde ichwächer und furgathmig. Gin Urgt fag mir, ich hatte bie Schwindfucht. Die Sor gen und Entmuthigungen machien mi elend. Als ich bon ben Mergten bes Biem Medical Inftitutes las, trat ich bei ihnen Behandlung. Die Dottoren fagten mir, b fie mich heilen tonnten, und fie thaten auch. Wenn 3hr ein Lungenleiben habt, tr tet in. Die neue Behandtung. 3ch empfehle

### Vienna Medical Intitute, Ecke Dearborn und Madison str. Chicago, IIL

Täglich bon 9:30 Porm. bis 6 Abends. Dienstags, Donnerstags und Samstags auch Abends, Sonutags von 9 Borm. bis 1 Rachm.

einem Jeden." Das gröhte und reichte Juft tut im Staate Jlinnis . . . .

Rongerte im Riengi.

Das "Rienzi Trio", welches feit feinem erften Auftreten in bem befannten Bergnügungslotal Rienzi fo viel Auffeben erregte und bisher bon vielen Du= fitfreunden noch nicht gehört wurde, wird auch heute Nachmittag und Abend, fowie mahrend ber bevorftehenden Boche allabendlich konzertiren. Für ben heutigen Abend ift das nachfolgenbe intereffante Programm in Musficht ge-

| 11  | ommen worden:                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | . Marich, "Garbe bu Corps" Sal. Balger, "Blaue Donau" Strauf      |
| 97  | Bhantafie, "Carmen"Bige                                           |
| 100 | . Rormegifcher Tang Brief, Sochzeitsmarich Menbelsjohr            |
| 6   | Bobulares Potpourri                                               |
| 8   | Balger, "Wiener Dabl"                                             |
| 9   | Auswahl aus "Ling Dobo" Lueders<br>"Die Dible im Balbe" Eilenberg |
| 11  | . Lorin du Bal"                                                   |
| 12  | . Galopp, "Don Trefto"                                            |

Das Racmittagsprogramm enthält gleichfalls eine ausgezeichnete Auswahl beliebter Mufitftude.

\* Der Rauch-Inspettor brachte es geftern bis auf neunundzwanzig Ermahnungen und Berwarnungen an Barteien, welche bie ftabtifche Rauchordnung noch immer für leeres Phrafenwert halten.

\* An Abams und La Salle Straße ftieß geftern Abend ein Rabelgug ber Blue Island Abe.-Linie mit einem Poftwagen gufammen, ber bei ber Rollifton bas eine hinterrad verlor. Die Boftfachen, die ber Bagen nach bem GrandCentral-Bahnhof bringen follte, mußten umgelaben werben, und ber Betrieb auf ber Strafenbahn-Linie war 20 Minuten lang unterbrochen.

### Turnhalle-Rongert.

Geichäftsleute ber Stadt.

Unter ber geschickten Leitung bes Rabellmeifters Bunge wird heute Rachmittag bas Metropolitan Orchestra in ber Nordseite=Turnhalle wieber eines feiner Nachmittags=Ronzerte geben, deren Be= fuch ben Musitfreunden ber Nordseite jum Bedürfniß geworben ift. Der Flotenfolift hermann Biefenbach wirb bei bem beutigen Rongerte einige Proben feiner Leiftungsfähigfeit ablegen. Das vollftändige Programm umfaßt folgende Nummern

| 2.   | Ouberfure, "Camont" Beethobe     |
|------|----------------------------------|
| 3.   | Gin "The Danfant" Duller Berghau |
| 4.   |                                  |
| 5.   | Duperture, "Orpheus" Offenbac    |
| 6.   | Bhantafie für Flote Beineman     |
| 1-10 | (bermann Biefenbad.)             |
| 7.   | Balger, "Am Borther See" Rofca   |
| 8.   | Mus "Florodora" Stuar            |
| 9.   | "Der Raballerie-Angriff" Lueber  |
| 10.  | "Abe Marie"                      |
| 11.  | Darid, "Der Emir" Berber         |
| 1200 |                                  |
|      |                                  |
|      |                                  |

1. Marid. "Rur ein Bien".....

\* Frau Jacob Edhart, Die Mutter bes früheren Mitgliedes ber Abwaffer= Behörde Bernhard M. Edhart, vollenbete geftern in ber Rr. 1558 Weft Bolt Str. befindlichen Wohnung ihrer Tochter, Frau I. W. Bean, ihre irbifche Laufbahn. Die Dahingeschiebene murbe am 15. April 1815 im Elfaß geboren. Sie fam im Jahre 1848 nach Amerika und wohnte Anfangs in Biroqua County, Bis. Bor fünf Jahren fiebelte fie gu ihren Rinbern nach Chicago über. Die Berftorbene erfreute fich beinahe bis an's Enbe großer Ruffigfeit. Trot ibrer 86 Jahre war ihr Haar nicht ge-bleicht, und sie war im Stande, ohne Brille zu lesen. Ihre Leiche wird in Wisconsin bestattet werden.

### Theater in der Sozialen Turnhalle.

Die Howard Theater-Gesellschaft beabsichtigt, in der Woche bom 2. Dezem= ber ab in ber Sozialen Turnhalle, Ede Belmont Abenue und Paulina Strafe, eine Woche lang allabendlich bramati= sche Vorftellungen zu geben und gibt fich ber hoffnung bin, bag bas Unternehmen Erfolg haben werbe. Da bie Berren howard und Dohle, welche bas Theater leiten, auf biefem Gebiete fehr bewandert find und ben Bunich begen, bem Publifum jener Umgegend ausge= zeichnete Borftellungen mit prächtiger Bühnenausstattung und elettrischen Lichteffetten gu bieten, fo ift wohl mit Sicherheit angunehmen, bag ein größe= rer Theil bes theaterbesuchenden Bubli= tums biefen neuesten Berfuch fraftig

Biele werben schon ber Beschwerlich= feiten und Untoften wegen, Die ein Theaterbefuch im Geschäftstheil ber Stabt verurfacht, lieber ein Theater ber Rachbarschaft mählen, wo außerbem auch ber Eintrittspreis nur auf 10, 15 und 25 Cents gu fteben tommt.

unterftügen wirb.

\* Als bie demifde Sprige Rr. 9 gestern Abend auf der Fahrt nach einer Brandftätte begriffen war, brach eine ihrer Achsen, als bie Sprige an Bafhington und State Strafe aus bem Strafenbahn-Beleise ausbog. Das Feuer war im Erdgeschof ber Atlantic und Bacific Tea Co. ausgebrochen, wurde aber gelofcht, ehe ein Sachichaben von mehr als \$50 angerichtet wor-

### Die lehten BajareZage.

Die Leitung bes großen Bagars jun Beften bes St. Bincent-Finbelhaufe im Colifeum, ber am Montag fein Ent nehmen foll, macht große Anstrengur gen, um bas Programm ber Schluftag noch möglichst anziehend zu gestalten Heute Nachmittag und Abend find bi Buben nicht geöffnet, bagegen findet an Nachmittag ein großes Rirchentonger ftatt, an welchem fich bie Rirchenchö verschiebener hiefiger tatholifden Be meinben, sowie ber bohmifche Befang berein "Smetana" betheiligen werben.

In Biewers Salle, an R. Clart Sir und Lawrence Avenue gelegen, wird bis gum 30. November ein Bagar abgehal ten werben, beffen Ertag in bie Raff ber katholischen St. Ita-Gemeinde in Ebgewater fliegen Dirb. Die Buben find reich ausgestattet worben und fil jeben Abend ift ein anberes Bergni gungsprogramm entworfen.

### Chre, dem Chre gebührt.

Bu Chren von Catherine Go und Margaret Salen, ben Bortan rinnen ber "Chicago Teachers Febera tion" für eine gerechte Besteuerung be Rorporationen, fand gestern Abend im Art Institute ein Empfang statt, ber sich zu einer Art von Siegesfeier gestaltete. Mehr als 2500 Perfonen, Mehrzahl bavon Lehrer, hatten fich ein geftellt, und eine Anzahl Ansprache wurden gehalten. Raturlich rebeier auch bie beiben Damen, benen bie Fel

Sefet die "Abendpopt"

CHICAGO. Telephon Main 1498 und 1497.

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

### Gin großer Erfolg.

Major Gorgas, bem bie Gefund= beitspolizei bon Havana untersteht, theilt in seinem jüngsten Monatsbericht mit, bag im Monat Oftober biefes Jahres in Savana fein einziger Fall bon Gelbfiebererfrantung gur Renntnig ber Beborben tam, mahrend in früheren ahren gerabe ber Oftober bie meiften Belbfieber-Falle aufwies. Roch im ahre 1900 flellte sich die Zahl ber Er= trankungen auf 308, die der Todesfälle

Das Befte an biefer gang außer orbentlichen Wendung gum Guien ift, baß sie nicht etwa Zufälligfeiten — beonbers gunftigen Witterungsberhaltniffen u. f. w. - zu banten ift, fonbern ber planmäkigen Urbeit ber Gefund= beitsbehörde von Havana, die sich babei auf bie neuesten Errungenschaften ber wiffenicafilicen Forfchung ftugte. Es gelang in Havana ben "Dellow Jad" bollig aus bem Felbe zu fchlagen, weil man feine Entftehungsurfache, ober bef= fer feine Berbreitungsmittel, erfannte. Major Gorgas fagt in feinem Bericht: Dir haben uns biefes Jahr in Sabana auf ben Standpuntt gestellt, bag ber Moetito bas einzige Berbreitungsmittel ber Arantheit ift." Und banach han= belie man. Man suchte bie gefährlichen

Mostitos - eine besondere Urt, Die n jest ziemlich genau tennt -- aus= otten ober boch sie am Stechen ich!icher Wefen zu hinbern. "Des= ttion" und "Quarantane", Die fo ge als bie einzigen Mittel gur Musung bes Gelbfiebers galten, wurden nicht in Unwendung gebracht. Daß t barin Recht that, zeigt ber groß: ge Erfolg, über ben Major Gorgas

richten weiß. Es mag noch Mergte geben, die fich gern, ju glauben, bag jener Mostito einzige Gelbfieberträger ift, wie es t welche gibt, die es nicht zugeben Men, bak eine andere Urt Mosti= bie Berbreiter ber Malaria= ober impffieber find, aber bem Zeug= bes Major Gorgas gegen= er werben solche Zweifel nicht ige Stand halten fonnen und man erf beute wohl schon sagen, bak bie issenschaftliche Forschung dem Nellow ad feine Schreden genommen hat, wie mander anderen Seuche, beren Nagensnennung früher genügte, bie Menichen schaubern zu machen. Major Gorgas und feine militarifchen Uffi= ftenten haben ben Gelbfiebermostito nicht felbst entbedt - ber Ruhm gebort einem anbern, Dr. Charles Finblay aber fie haben ben Beweis für bie Rich=

tigfeit ber Unnahme Dr. Finblags ge= liefert und baburch, bag fie auf Die alden "Mittel" Desinfettion und Qua= rantane gang bergichteten, nachgelvieen, bak biefe burchaus entbehrlich finb. Und bas ift ein besonders großes Bervienft, benn bie "Quarantane" war nicht ber geringfte Schreden, ben Delom Jad zu bringen pflegte. Die Gubtaaten tonnen ein Lieb babon fingen; nie hat bort wohl schon ebenso viel Schaben angerichtet und Elend gebracht, als bie Seuche felbft. Das wirb run hoffentlic, enbgiltig borbei fein.

### "Stocks" und "Bonds".

Die Borter "Stods" und "Bonds" perben fo oft gufammen genannt, bag fie wie ein Geschwifterpaar erfcheinen, und es leicht erklärlich ift, wenn man im rogen Publitum - in bem Publi= im, bas mit Aftien unbBonds wenig t thun hat - baufig auf die Un= ihme ftogt, beibe Borter bezeichneten ma basfelbe ober boch Aehnliches, fich aus ber Anfrage ergibt: Belde "Stods" - ober "Bonbs" - foll man benn nun eigentlich tau= en?" Aber nichts ist irriger als bas er Unterschieb zwischen "Stods" und Bonds" ift beinahe fo groß, wie er

ur fein tann. "Bonds" find furg gefagt, eine Art terpfändungsurfunden; "Stods" ttien - find Theilhaberfcheine. Der andsinhaber ift Gläubiger bes Un= rnehmens, an welchem ber Aftien= haber betheiligt ift. Man könnte fa= en, ber Bondsinhaber ift ber Glauiger, bet Attionar ber Schulbner, unb er Unterschied ift boch gewiß groß. Menn die Attiengefellschaft, welche ie Bonds ausstellte, Die feftgesetten infen nicht bezahlt, bann nehmen bie ondsinhaber Besitz von bem Eigen= um ber Gefellschaft, auf welchem bie nbs-Sppothet ruht, und vertaufen asselbe ober betreiben es auf eigene nung. Die Aftionare haben, wenn foweit tommt, gar teine Rechte unb nüffen in ber Regel noch Umlagen (Afgments) bezahlen, wenn fie ihr ange= gtes Rapital nicht gang verlieren wol= Ber Gifenbahnwerthe taufen und ibei fein Gelb ficher anlegen will, ber uß in neun Fällen aus gehn bie Bonbs ober jenem Grunde ber Erfolg berfagt Mber auch in "Bonds" ift ein großer

er Bahn taufen und nicht bie Aftien. Interschied. Die Ginen find gang un-weifelhaft gut — bas heißt sicher; Anere find wahrscheinlich gut; wieder ansere find unficher und manche find of fichtlich werthlos. Bei ber Betrachma bes Werthes bon Bonds tommen Buntte in Betracht: Die "Priorit" - bie Rangordnung - ber Belas ng und ber "Sicherheitsüberschuß." eine Gifenbahn mehrere Bonbs: gaben gemacht hat, fo haben bie sanfprüche ber erften Bonbsaus-

für bie Bonds ber erften beiben Musgaben zu bezahlen, fo haben bie Befiger ber Bonds ber britten Musgabe bas Rachsehen, bie Bonds ber erften beiben Ausgaben haben bie "Priorität." Der Betrag bes Ginfommens, ber übrig bleibt, nachbem bie Binfen auf bie betreffenben Bonds bezahlt find, beutet ben Sicherheitsüberfcuß an.

Angenommen, ein Mann wollte eine Sypothet auf eine gewisse Farm tau-Er stellt eine Untersuchung an

und findet eine fleine erfte Spothet gu etwa einem Biertel bes Markiwerthes ber Farm; fobann eine zweite unb britte Shpothet über je etwa ein Biertel bes Gesammtwertbes: fobann eine allgemeine (foweit bas Grunbeigenthum in Betracht fommt, pierte) Sppothet über bas lette Biertel bes Gefammt= werths und was fonft noch nach Befriedigung ber erften brei Shpotheten übrig bleiben mag: eine "Truft"=Sppo= thet, bie ben gangen Biebbeftanb unb bie Geräthschaften u. f. w. ber Farm bedte, und schließlich womöglich noch einige Schuldverschreibungen benture bonds), die einfache

Bahlungsberfprechungen und burch nichts gefichert finb, und zuguterlett Aftien, beren Rennwerth insgesammt etwa so viel ausmacht, wie die verschie= benn Sphothefen-Musgaben gufammen genommen. Wenn ber Mann, ber eine Spothet auf biefe Farm taufen will, nur ein wenig "belle" ift und fein Gelb ficher anlegen will, bann wird er, nach= bem er Obiges feftflellte, fehr balb gu bem Schluß fommen, bag ihm nur bie erfte und bie zweite Sppothet gut genug find. Genau fo ift es in Bezug auf Gi= fenbahnwerthe, und wer folche taufen will, follte fich ebenfo genau ansehen, was er tauft.

Wenn im Falle ber Farm bie jahr= lichen Profite groß genug find, bie Bin= fen auf fammtliche Sypotheten und Bondsausgaben und außerbem noch Dibibenben für bie Uftien zu bezahlen. bann flellt bas Dividendengelb ben Sicherheitsüberfchuk ber legten Schuld= papiere - im obigen Beifpiele ber Schuldverschreibungen (debenture bonds) - bar, benn bie Zinsen auf biefe würden erft bann nicht bezahlt werben fonnen, wenn ber gange gur Be= gahlung ber Dividenden auf die Aftien bermendete Gewinnantheil ausbliebe. ber Bewinn fich um fo viel verringerte. Der Sicherheitsüberschuß ber erften Spothet würde dagestellt burch ben Gewinnantheil ber gur Begahlung ber Binfen aller anderen Spotheten und ber Dividenden auf die Aftien ber= wendet wirb. Go ift es auch bei ben Eisenbahnwerthen. Je größer ber Ber= bienftüberschuß über bie Summe, welche gur Bezahlung ber betreffenben Bonds nothwendig ift, befto größer ber Sicher= heitsüberschuß, befto ficherer bie Bonde. Borfichtige Finangleute betrachten bie Bonds folder Gifenbahnen als ficher. "auten Sahren" mit 60 bis 65 Brog.

bie ihre fammtlichen festen Laften in ihres Reineinkommens beden können. In schlechten Zeiten mag ber Sicherheitsüberschuß bon 35-40 Proz. auf 10 Prog. fallen und bie Bonds murben bann etwas im Breife gurudgeben, aber wenn wieder beffere Zeiten tamen, murben bie Ginnahmen und bamit ber Gicherheits = Ueberfchuß wieber größer werden und die Bonds wieder im Breife steigen. Dabei ift aber bie Geschäfts leitung ber Bahn noch im Auge gu be= halten. Wenn eine Bahn, Die im ber= gangenen Jahre nur 60 Prog. ihres Reineinkommens gur Begleichung ihrer | flamezweden benutt, Großstadinerven feften Laften verbrauchte, Burgichaften für andere Bahnen übernimmt, fchlecht lohnende Bahnen pachtet, ober fich auf andere unprofitable Unternehmungen einläßt und badurch ihre festen Laften auf 70 bis 80 Prog. ihres Reineintom= mens erhöht, bann wird es mancher

borfichtige Rapitalift an ber Zeit hal-

ten, feine Bonds Diefer Bahn gu ber=

Es gibt nun auch Aftien, Die einen fo großen Sichereitsüberschuß über bie reriprochenen Dividenden befigen, daß fie als fichere Gelbanlage gelten tonnen, hier ift bas Risito aber immer größer als bei Bonds und ber handel wird faft immer, wenigftens bis ju gewiffem Grabe, gur Spetulation. 3m Allgemeinen find Gifenbahnbonds und =21f= tien ficherer als "Inbuftrielle" Werthpapiere. Die Attien eines Induftrieunternehmens, beffen Attien fich gum größten Theil in ben Banben ber Leute befinden, bie bas Gefchaft betreiben, werben oft - und mit Recht - als fehr gute Werthe angesehen, wenn ber Mann, ber fie tauft, bie Leiter bes Un= ternehmens tennt und fich felbft über ben jeweiligen Stand bes Geschäftes wenigftens oberflächlich unterrichtet halten fann. Attien bon induftriellen Unternehmungen, beren Affienmaffe febr groß und in viele Sanbe gerftreut find, find immer Spetulationspapiere. Sie follten, wie Minen= und Del= attien, nur bon Leuten gefauft werben, bie ben Berluft "aushalten" fonnen, benn mahrenb manche zweifellos gut find, begw. gute Musfichten bieten, geht bas für fie ausgegebene Gelb boch in fehr vielen, ja weitaus ben meiften Fallen, verloren, und zwar nicht nothwenbigermeife burch Schwindel, fonbern einfach, weil einem fehr großen Progent= fat aller Unternehmungen aus biefem

(Bur bie ,Conntagpoft.") Marterinftrumente.

Plauberei bon Dorothea Boettoer.

Die gute, alte Beit. -An die glaubt heutzutage Riemand mehr. Selbst die ältesten Leute fangen an, steptisch in biefer Sinsicht zu werben, wenn sie aber boch einmal

meglich weit binter uns und wir afteren jungen Leute" haben noch etwos bon ihren Nachweben gespürt, wenig-stens in ihrer Erziehungsmethobe, die ihre braftifche Seite hatte.

Wenn bon ber guten alten Zeit im Allgemeinen bie Rebe ift, fo greifen wir gewöhnlich gleich einige Jahrhunderte gurud und fuchen fie fo um bas Mittelalter herum, gur Beit "wo Bertha fpann" und ber Erfindungsgeift in genialen Marterinftrumenten für bie lie= ben Mitmenfchen fo herrliche Bluthen

In febr jugenblichen Jahren lefen wir mit Borliebe Ergahlungen und Befcreibungen aus jener schönen Zeit bes finfteren Aberglaubens, welcher ber Graufamteit und bem Fanatismus gu Grunde liegt, und ein angenehmes Grufeln friecht babei über unfere Rerben, wir freuen uns, baß jene barbarifchen Folterfammern, bon benen in Guropa noch Ueberrefte borhanben finb, feine

Opfer mehr forbern. Daumenfdrauben, glübenbe Gifen, eiferne Jungfrau, Galgen und Rad und Scheiterhaufen gehörten bamals gu ben intereffanten Requisiten ber menfch= lichen Tragitomobie, welche meiftens bon großen herren gu ihrer eigenen wie gur Boltsbeluftigung in Szene gefett wurde. Und bas bamalige Bublifum foll bon ben Borftellungen immer riefig erbaut gemefen fein, benn wo bie Beftie einmal im Menichen gewedt ift, feiert fie ihre Orgien. Beniger angenehm muß bie Sache jebenfalls für bie attib baran Beiheiligten, mit Ausnahme ber Benferstnechte, gemefen fein. Die Letteren

natürlich hatten ben hauptspaß babon. Bas für Geschöpfe muffen bas gewe= fen fein! Waren es wirklich Menfchen aus Fleisch und Blut wie wir? Gott= lob. bak bie Sorte nicht mehr bei

uns borkommt! Meinen Sie, verehrte Zeitgenoffin? Bom anthropologischen Standpunfte aus betrachtet maren jene Beschöpfe fo gut Menschen wie Sie und ich, bom ethischen aber - . Man ichatt bie Gefammtbebolterung ber Erbe auf etwa 1,500,000,000 "Seelen," Sottentoten =. Raffern=, Gubfeeinfulaner= und Boto= tuben=Geelen inbegriffen. Doch, abge= feben bon biefen Menfchenbrübern und Schweftern, gablen Sie Alles, mas auf= recht geht und mit Meffer und Babel ift, bom ethischen Standpuntte aus be= trachtet, zu ben Menschen? 3ch glaube, man fann barüber bericbiebener Un= fcauung fein. Meines bescheibenen Erachtens berbienen nur Diejenigen ben Chrentitel Menich, welche, gleichbiel auf welchem Thron ober in welcher Sutte fie au finden find - menfchliche Empfinbungen in ber Bruft tragen.

Doch ich wollte von Marterinftrumenten reben und zwar nicht bon jenen ber guten alten Zeit, als bie Menschen noch Nerven hatten, ftari und folibe wie Schiffstaue, und als die viel= und boch fo nichtsfagenden Bezeichnungen Sy= fterie und Neurasthenie noch nicht für jebe Rervenzudung in Anwendung famen. Gin anderes Gefchlecht ift feiher entstanben. Un Stelle bes roben Ra= turproduttes ift bas Runftproduft ge= treten, nämlich ber Großftadtmensch mit feinem empfindfamen Rerbengewebe. Bariete=Nerven" nennt es Otto Julius Bierbaum, einer ber hppermobernen Dichter Neubeutschlands.

Doch wenn wir Deutsch-Umeritaner uns auch nicht zu biefer Menfchenflaffe rechnen wollen, welche aus ihrer Nervofitat ein Geschäft macht und fie gu Rehaben wir doch Alle mehr ober weniger. Wie könnte bas auch anders fein in un= ferer Zeit bes Saftens und Nagens, bes Wettbewerkes, ber Jagb nach bem Dollar und - nach Genuß?

Wir mögen wollen ober nicht, wir werben mit hineingeriffen - geftogen in ben Strubel bes aufreibenben, nerb= gerftorenben Treibens, unb ftatt ba= burch abgehartet zu werben, wie ber Seemann auf tobenben Wogen gegen Sturm und Geefrantheit, werben wir immer empfindlicher und erregbarer. Es ift eben ein großer Unterschieb, ob wir in freier Luft, in gefundem Rampfe mit ber Ratur fleben, welcher Berg und Lungen weitet, ober in einem Saufer= meer hinter bumpfen Mauern mit un= fichtbaren Ungebeuern ringend, unfere Rrafte und unfer hirn bis gur außer= ften Ermübung anspannend, ohne bie berbrauchten Rrafte wieber erfegen gu tonnen. Da brauchen wir, trog aller Gefundfeitsregeln, bon benen unfere Borfahren auch nicht ben Schimmer ei= ner Ahnung hatten, allerlei fünftliche Unregungen, beren Wirfung, wenn ber= flogen, wieberum einen Rudichlag auf unfere mighanbelten Nerven ausubt.

Mule unfere Sinne find berfeinert, fo= wohl die befannten "fünf," wie die an= beren breifig ober vierzig, welche bie Gelehrten uns nachweisen wollen. Um allerempfindlichften aber, icheint mir. find unfere Bebornerben geworben, benn biefe werben in einer Groffiabt am meiften malträtirt.

Emige Götter! Bas für Tone folas gen ben lieben langen Tag (ben Tag gu 24 Stunden gerechnet) an unfere Ohren und feben unfere Nerben in Schwingun= gen! Ber tonnte auch nur alle Die "Ge= räufche" aufgablen, welche ein amerita= nifches Großstadtleben, mit bem beften Willen, hervorzubringen bermag ! Schon bon Beitem fünbet es fich burch ein undefinirbares Grollen und Rollen an, bas gum Braufen unb Rrachen wird, je mehr wir uns bem Mittelpuntte bes Gewühles nähern. Ueber uns bas Gepolter ber hochbahnen, neben, hinter und bor und Rabel= und eleftri= sche Bagen, Pferbegetrabe und daß Zischen und Schnauben ber Automobi= len. Diefe Sauptinftrumente aber ge= ben nur ben Grundton ober bas Leitmotiv an zu bem großen Rabau-Ron-gerte, fie bilben bas fchwere Geschüt,

bas befannte "Rabaulieb" bon Frig Sid in's Gebächtniß, bas er als Leiblieb Gr. fcwargen Majeftat, bes Ronigs Achomiveijo ausgibt, und bon bef-fen fünfzehn schönen Strophen mir bie fechste am besten gefällt, welche lautet:

"Rabau! Rabau, Rabau, bau, bau! So ichmettert los, pot Element, Und raffelt, was ihr raffeln tonnt, lind trommelt, fragt und quiett und blaft

Das ift moberne realistische Poefie und zeichnet bie Situation mit echter Naturtreue. Richard Wagner und Tichaitowsth mit ihrer gesammten Blechmufit, berftartt burch Ranonen= bonner, find bie reinen Baifentnaben im Bergleich au unferem Grofftabt= larm. Jeber fühlt fich berufen, in bem großen Rabautongert mitzuwirten, benn Niemand ift burch einschränkenbe Gefete ober polizeiliche Berordnungen in ber Beihatigung feines inneren Dranges, fich hörbar zu machen, einge= engt. Und boch ift biefes große Maj= fentongert, in beffen Braufen bie ein= gelnen Tone untergeben, oft erträglicher als bie Goli ber "ftilleren Begenben", welche sich, in taufenfachen Bariationen, volle Geltung zu berschaffen wiffen und unfere armen gefolterten und mighanbelten Rerben meiftens mit teuflischer Freude gerade bann überfallen, wenn wir ber Rube am meiften bebürfen, wern wir uns zu einer Arbeit fammeln wollen ober wenn es in unferem Ropfe wie mit taufenb Schmiebehammern hämmert und pocht.

Diefe vereinzelten Tone, welche bon Außen und Innen unferer bier Banbe auf uns einbringen - bas find bie fchlimmften, fürchterlichften Marter= werte unferer mobernen Beit, Die unfere Nerven foltern, bag fie ichmergen und guden, fchlimmer als bie Musteln ber armen Gunber einft unter Galgen und

Rab gezudt. Und hier gibt es fein Entrinnen, feine Gnabe - faum eine Erholungs= paufe. Wenn, einige Stunden nach Mitternacht, ber lette Betruntene fich unter unserem Genfter ausgejohlt, ber lette Wagenschlag von einem Racht= schwärmer hinter sich trachenb, bag bie Genfter flirren, jugefchlagen wurde, und ber mube Drofchtengaul babon= humpelt, bann regt fich balb ein neues Gerumpel. Die Milch= und Farmer= magen fegen sich in Bewegung und raffeln burch bie ftillen Strafen, bag bie armen Stadtbewohner erschrectt aus ihrem halbschlummer emporfahren. Das ift das Pralubium gu bem Maffen=Rabau=Ronzert bes erwachen=

Raum hat man fich erhoben, unb

hofft, in Rube fein Frühftud bergehren

ben Tages.

gu fonnen, fo lagt bas nachbarliche Rlabier bereits feine erften Diffonangen boren: eine in ihrer Ginbilbung fich ausbildende Sängerin quietscht ihre Uebungen bagu - "Befinnung rausbend, Berg bethorend." Man eilt gur nächsten Stragenede, um auf feine "Car" gu marten, fofort brullen Ginem brei Zeitungsjungen bie Namen ihrer Diberfen Morgenblätter in Die Dhren. Die liebe Schuljugend gieht mit Inbianeracheul in ben nächften Bilbungstempel." Die Saufirer fchreien burch Strafen und Gaffen ihre Baa= ren aus, bie Scheerenschleifer bimmeln, baf Ginem Soren und Geben bergeht. Bor berichiebenen Nachbarhäufern mer= ben Rohlen abgelaben, bie mittels einer improvifirten Rinne bom Bagen quer über ben Bürgerfteig in Die Reller rollen - ein Sollenspettatel, ber jeben Rerb einzeln gerreißt. Die Rachmittage haben wie bie Bormittage und Abende ihre Spezialmartern. Benn bie Schulen aus find und ber Larm ber füßen Rleinen fich einigermaßen gelegt hat, treten Fußballspieler an, bie, in ihren ausgepolfterten Rleibern, faft wie die Taucher aussehend, in Rubeln gu ihren Spielplägen giehen. Die "wilbe Sagb" ift eine Leichenprozeffion im Bergleich zu biefer Rotte Rora. Die Balle por fich her treibend, brullen fie ihren fogenannten "School Dell," ber bem nicht minber melodischen "College Dell" nachgebilbet ift. Ginige Dugenb fleinerer Buben haben ben Ehrgeig, es ben größeren im Radaumachen gleich= thun gu wollen, und beweifen barin ein Genie, bas außerorbentlich vielber= sprechend für bie-Zutunft ift. Sie haben fich alte Zinnbuchfen und Blechteffel berichafft und treiben biefe bor fich ber auf bem Usphaltpflafter. Rein Polizift hat fich je beranlaßt gefeben, hier ein Beto einzulegen.

Giner nicht minber fcmerghaften Sorte bon Marterinftrumenten bebienen fich bie Stragenmufitanten, bon ber einfachen altmobischen Drehorgel bis gur "Little German Band", bon bem entseglichen automatischen Rlabier, bem Sarfen= und Beigengequitich bis jum Negerquartett. Diefe letteren Folterwertzeuge icheinen besonders behördlich privilegirt zu sein. Un war= men Commerabenben, wenn wir un= fere angegriffenen Grofftabtnerben ein wenig auf ber Beranda ober auf einer Promenade gur Ruhe fom= men laffen möchten, ichiegen bie Folterfnechte wie Pilge aus ber Erbe, überfallen uns mit teuflischer hinter= lift und martern uns, bis wir uns in Angst und Schreden in unsere vier Banbe flüchten und Thuren und Gen=

fter hinter uns gufchlagen. Rann man fich biefen Qualen nun wenigstens theilweise entziehen, fo gibt es Folterfammern, aus benen man fcblechterbings nicht entflieben tann; gefeffelt burch bie Retten ber Soflich= teit, muß man alle Bein mit fugem Lächeln über fich ergehen laffen und noch obenbrein in Lobeserhebungen überfließen. Der Salon, ber Barlor, bas find bie Stätten, an benen ber Dilettantismus feine Opfer fucht unb finbet, bas find bie Pflegestätten, auf benen meiftens eitle Gliern bie mufita= lifchen und beflamatorifchen Foltern insansprüche ber ersten Bondsausabe vor benen der zweiten, die der
weiten vor benen der dritten u. s. w.,
weiten vor denen der dritten u. s. w.,
weiten der der dritten und schieften das schieften

ermuthigen. Doch barauf folgt oft bie gerechte Strafe. Ein Rollege bon ben "Fliegenben Blättern", ber fich G. R. unterzeichnet, hat biefes Strafgericht in folgenben iconen Berfen warnend gefcilbert:

"Das Fraulein fingt im Rebengimmer, Man figt und laufcht auf jeben Ton. Erträgt boll Unbacht bas Gemimmer Und fagt, es fei bon Denbelsfobn.

Und wie fie - Gott fei Dant - ju Enbe, Beld' ein Applaus und Bravofdrei'n Ertont ba! Gelbft bie Batti tonnte Dit bem Erfolg gufrieden fein Sie tommt und latt fic gratuliren,

Man bantt ihr für bie - Ohrenqual;

Sie neigt fich, bauft für's Annlaubiren

Und - fingt bann Miles noch ein

Bon allen mobernen Marterwertzeugen ift die menschliche Stimme bas graufamfte, ob fie nun fpricht, pfeift, fingt, fchreit, brullt ober heult. Richts ift To nervengerreifend als eine ichrille. harte, unmelodifche Stimme, nichts bermag bas mufitalifche Dhr tiefer gu berlegen als freischenbe Tone aus Menichenbruft. Darum, edler Zeitgenoffe, und befonbers Sie, werthe Zeitgenof fin: Wenn Ihnen und Ihren Rindern Die mufitalifche Gottesgabe berfagt ge= blieben, feien Sie barmherzig und rachen Sie fich nicht an ber unschuldi= gen Menschheit, indem Gie boch und nun erft recht - fich pro= bugiren. Rein, feien Gie großmuthig, geben Sie ber Belt mit autem Bei fpiel boran und berringern Gie bie Folterqualen ber nervenleidenden Krea=

### Lofalbericht.

fich baburch unsterbliche Berbienfte.

tur burch - bistretes Schweigen und

schweigenbes Dulben und erwerben Sie

Gur Die "Conntagpoft". Die Woche im Grundeigen-

thums-Markt. Der lebhafte Umfat in zentral ge= legenem Grunbeigenthum, bon welchem feit längerer Beit berichtet wurde, halt an. Daß in biefem lediglich auf Ras pitalanlage beschränkten Zweige bes Marttes fo leicht fein "Buhm" entfteht. ist natürlich, benn berartiges Eigenthum ift faft ausschlieglich im Befige bon folchen Leuten, Die felbft auf fichere Rapi= talanlage bebacht find, und baher mit bem Minimalertrag an Binfen gufrieben fein können. Derartige Liegenschaften find baber felten im Martte, ober es merben fo hohe Werthe verlangt, bag bie große Mehrgahl ber Räufer baburch

abgeschredt wirb. Außer ber beregten befferen Saltung in biefer Rlaffe bon Liegenschaften ift hauptfächlich ber große Umfag in fleineren Grundfluden bemertenswerth. Die Bahl biefer Bertäufe ift fo groß, bak baburch ber Gefammtumfat auf einer Sohe gehalten wird, wie bies feit 3ab= ren nicht ber Fall mar. Diefe Bunahme tann man füglich als ben ermuthigenb= ften Fattor im Martte betrachten, benn er beweift, bag ber fog. "fleine Mann" ber wirkliche Beimarunber, wieber in bebeutenber Bahl unter ben Räufern ift und bas Bertrauen in bie Stabilität bes Chicagoer Grundeigenthums wiebergewonnen hat, welches ihm in Folge ber 93er Banit abhanben fam.

Mehnliche Berhältniffe merben aus Rem Dort berichtet, und die bon bort angeführten Bahlen laben naturgemäß ju einem Bergleiche ein. Die Geschäfte in ben brei großen 3meigen bon Grund= eigenthum in New Yort und Chicago wafen feit bem 1. Januar bs. 38 .:

Rem Vort Chicago | Sabl | Detrag | Sabl | Petrag | Sabl | Petrag | Sabl | Petrag | Sabl |

Wenn man bebentt, daß bie Bahlen bon New York nicht nur auf bie Manhattan = Infel felbft, fonbern auch auf ben Bront und Brootlyn Bezug ha= ben, während in Bezug auf neue Gebaube g. B. lediglich bie Stadt Chicago allein in Frage tommt, bann bebarf es teiner bebeutenben Quantität von Lofalpatriotismus, auf ben obigen Musweis stolz zu fein.

Much bas Baugeschäft fteht gut in Chicago und anderswo, wie aus bem nachfolgenden bergleichenden Musweise über Roften bon Neubauten im Oftober in 21 ber größten Stäbte bes Lanbes herborgeht:

|              | 1901        | 1900        | Crima | Berfuft |
|--------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Rem Port     | \$8,619,300 | \$5,147,540 | 70    | -       |
| Philabelphia |             | 1.848,490   | 71    |         |
| Chicago      |             | 3,914,909   | _     | 25      |
| Broofinn     |             | 2,017,933   |       | 29      |
| Bittsburg    |             | 2,275,197   | -     | 42      |
| St. Louis    | 1.012.819   | 538,029     | 98    | -       |
| Clebelanb    | 812,992     | 364, 195    | 121   | -       |
| Los Angeles  | 626, 254    | 391,917     | 60    | _       |
| Baibington   | 613.139     | 292,992     | 118   | -       |
| Atlanta      | 606,732     | 122,993     | 394   | -       |
| Ranfas City  | 570,120     | 452,510     | 26    | -       |
| Milmaufe     | 539,075     | 269.575     | 100   | -       |
| Detroit      | 484,400     | 403,200     | 20    | -       |
| St. Paul     | 406, 432    | 202,660     | 100   | -       |
| Cincinnati   | 362,865     | 124,165     | 192   | -       |
| Minneapolis  | 358,296     | 337,445     | 15    |         |
| Tenber       | 350,985     | 349,905     | _     | -       |
| Buffalo      | 241,065     | 222,758     | -     | -       |
| Indianapolis | 214,027     | 203,662     | -     | -       |
| Allegbent    | 167,275     | 102,150     | 64    | -       |
| Meutphis     | 162,020     | 107,442     | 50    | -       |
| _            |             |             |       |         |

Bufammen . \$24,990.925 \$19,678,848 Durchichnittlicher Gewinn 27 Brogent.

Die Abnahme in Chicago ift baburch veranlagt, bag im Oftober be. 38. ber Erlaubnificein für ben Marfhall Wielb'ichen Reubau an ber State Str. ausgestellt wurde, wodurch die Zahlen für jenen Monat um \$1.500,000 erhöht wurden.

Der Mochenausweis über Bahl und Roften ber regiftrirten Berfäufe ift wie

| liett nee endelensants marrie | wie ele |
|-------------------------------|---------|
| at:                           |         |
| Вофе540                       | \$2.4   |
| bergebende Boche537           | \$2,4   |
| 433                           | 2,0     |
| 333                           | 1,8     |
| 396                           | 2,2     |
| **************************    | 41.00   |

Der Bermaltungsrath ber Central= Rirche (Prof. Swing's alter Gemeinbe) hat nun befinitiv mit ber Northwestern= Universität einen Miethsvertrag abge-schlossen, nach welchem die Semeinbe ein im renovirten Tremont-Saus einzurichtenbes Aubitorium Sonntags für zehn Jahre für eine jährliche Miethe von \$3500 per Jahr benugen wird. Die große Berfammkungshalle soll 2500 Sigpläge erhalten.

Unfangs borigen Jahres tauften Francis A. Harby bon Evanston und Denry G. Reasley bon Bhilabelphia brei Liegenschaften von zusammen 60x 180 Fuß an 233—237 Randolph Strafe für \$92,000 und errichteten auf bem Grundftud ein \$85,000 toftenbes Gebäube, welches fur gehn Jahre an eine Großhandlung in Droguen bermiethet ift. herr harby bat nun feinen halben Untheil an herrn Reasieh für \$124,000 bertauft, alfo augenfceinlich einen Profit von \$35,500 ge= macht - ein recht nettes Geschäft!

In ähnlicher Beife profitabel war ber Bertauf bes Grunbflüdes 70 Ranbolph Strafe, 20x80 Fuß, bon ben Berwaltern bes Bm. H. Tahlor'ichen Nachlaffes an Thomas R. Lyon für \$69,000. Der Raufpreis ift für bas Land allein, für welches die Grundpacht \$4000 beträgt, fodaß ber Räufer alfo ein jahrliches Ginfommen bon nahegu 6 Prozent auf feine Rapitalanlage hat.

(Fortfehung auf ber 6. Ceite.)

### Todes-Mingeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, b unfer geliebter Gatte und Bater Friedrich Bilhelm Rowalsti im After von 61 Jahren, 1 Menat und 11 Zagen nm 22. Aobember 1901 gestorben ift. Die Beerdigung sindet am Mortrag, den 25. November, um 1 Übr, vom Transchause, 130 Mert 44. Ertagte, nach dem Colivood-Friedhof statt. Die trauernden Hinterblies

Bilhelmine Rowalsti, Cattin. Guftav. Marh, Ared, Emil, Otto und Billiam, Rinder. friafon

### Todes-Mingeige. Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, jag unfer lieber Sohn und Bruder

Anion Mand im Alter bon 21 Jahren 10 Monaten fanft im Herrn entschafen in. Beerbigung bom Trauerbause, 6738 Etate Str., Montag, den 25. Nob., Morgens 10 Uhr, nach Waldbeim. Um filde Theilindhur bitten

29. Münch, Mutter. Louise und Frieda, Schwestern.

### Dantfagung.

Siermit fage ich allen meinen Freunden und Be-tannten bei bem Begrabnig meinen innigften Dant für die rege Theilnahme bei meiner berftorbenen Gat-Mathilda

## Deutsches POWERS'

und besonders ber Freundichaft-Loge Rr. 72, D. D. H., und allen Freunden für die reichen Blumensspenden. Bim. Rlodow und Rinder. sa, so

Direftion ..... Leon Bachaner Gefdaftsführer ..... Siegmund Gelig Sonntag, den 24. Robember 1901. 10. Abonnements-Vorsteilung. Reu einftubirt

### **ALEXANDRA** Schoufpiel in 4 Affen bon R. Bo S. Clairette Clair Hedwij Beringer, Anna Gerlach Bernh, Wenkhaus Robert Hartberg.

H. We bks. A. Meyer-Eigen. Sige jest ju haben.

### Soziale Curner - Halle, Belmont Abe., Gde Paulina Str. Howard Theater Co. NEW EAST LYNNE

eine Boche, beginnend ben 2. Dez. — Preife 10c, 15c, 25c, nicht bober.—Aunfteirte Gefonge, beweglich Bilber u. Spezialitäten in jeder Borftellung. Matiners: Samtiag u. Sonntag um 2 libr. Geichente wie Aleiber, Koplen, Groceries, Mobel ufw. jeden Samseftag Abend bertheitt.

### Die Alocken von Corneville,

Operette in 4 Aften. in Folz's Halle, Barrabee Str. und Rorth Abe., Sonntag, ben 1. Dezember.

Deiftig - Gemuthliche Anter-haltung und 23aff. haftung und Ball, abgehalten bon ber Blattd. Gilde "Fr heit Ro. 27" in Reudeds' dalle, 58 Chibourn Abenue, am Samftag, den 30. Now. 1901. Tidets 10c. Romunt, es ist zu Eurem Bortheil.—Ansang 8 Uhr Mends.—R. B. Bei dieser Gelegenheit fonnen sich Berjonen von gutem Charafter im Alter von 18 bis 40 Jahren beiberlei Geichiechtis unter jehr glünktigen Bedingungen zurAufnahme vorschlagen lassen. 24,29no

### Großes Konzert und Ball, beranftaltet bom Tentonia = Männerchor

am Conntag, ben 24. Rov. 1901, in Schoenhofen's Halle, in Schoonhoton's Indexe, Get Milmaufte und Affland Abe., Gintritt Soe fitt herr und Dame: fitt mehr als eine Dame in herrenbegleitung 25e pro Berfon, an ber Kasse ju entrichten.—Ansang 7,30 Abends. 14,24no

### Zehnter Jahres:Ball

Wilson Wilson Wilson Wohlthätigkeits-Gefellfchaft. Camitag, den 30. Robember 1901. -Waffenhalle des I. Regiments. --Alledigan Avenue und 16. Straße. Tidets \$1.00 pro Kerjon; ju haben 1341 Units-Eebaude und am Ball-Abend an ber Kaife. 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 ns

Großes Konzert und Ball Schleswig-golft. Sängerbund

Tountag, den 1. Dezember 1901, in ter Wider Part Holle, 501 Weft Rorth Abe. — Anfang Radmiitags 3 Uhr. Tidets 25c die Person. Whends argen 7 Uhr wird in der Halle ein fenes Essen ie ferbit für 35e die Person. Rachber großer Ball. Großer Kappen-Ball

Schiller Loge No. 40, (German-American Feberation of Juinois) am Dantfagungs. Abend, Mittwoch ben 27. Robbr. 1901, in ber Arbeiter- halle, 368 Beit 22. Err., Ge Baller. — Anfang 8 Uhr Abbs. Tidets 25e pro Berson.

Konzert und Ball Orpheus Mannerchor in Brands Saile, Gde Clart und Erie Str., am Sonntag Abend, ben 1. Dezember 1901, Unfang 8 Uhr. 24,27nolbg

Beipp's Fängerbund. Erftes Stiftungs-Feft, Ronzert und Ball.

Deute, ben 24. Robbt., in ber Subfeite-Turuballe, 3143-47 State Str., unter Mit-wirtung berfchiebent Gejangvereine und Sofiften.— Unfang, Rachm. 4 Ubr. Tidets 25e a Berjon.

Junge, nu geiht los!! ACHTE JOHRES-BALL

Waltd. Ailde von de Molerkant Ro. 42, in be Nordijet Aurnhall, 257 R. Clart Str., Sunn-ubend. 3d. November. — Anfang Alod 8 Abends. — Komische Bardräge un Detlamationen. 23,24,29na

### Skat-Turnier! Sountag, 1. Dezember, Radm. 3 Uhr, in Fleiner's Halle, 380 Sarraber Str. Saatalus Bufriebenfeit. fintritt 75c.

2 große Ctat : Tourniere,

### Proteft - Persammlung!

Handel - Halle, 40 C. Randolph &tr. Sonning Mbend um 7:30 Uhr. Ein Proteft gegen

Rekonzentrations (Codes) Laner in Gud:Afrifa.

THERE COLUMNS.

MORTALITY IN ENGLAR

DRAWN TO SCALE

REPRESENT THE ANNUAL RATE OF

AND WALSE, AS

COMPARED WITH THAT OF THE

CHILDREN'S DEATH RATE In the Camps 433 per 1,000.

DEATH RATE IN THE CAMPS 264 per 1,000 Jeath Rate of England and Wales 18 per 1,000.

18 264 per 1,000. per 1,000. per 1,000.

Sprecher-William &. Barnum n. Western Starr. Mile Gige frei. Chicago Branch of the Amer-Room 14, 88 LaSalle Str. fajo

f ur die beborftebenden Feiertage empfeh-len wir unfer reichhaltiges Lager in California Millauf tant California, Miffouri, fowie Rhein=, Mofel= und Bordeaug = Weinen. Berfaufer bes Black Pearl. Mssouri Claret, welcher von bielen Merg: ten als ber befte einheimische Rothwein em= pfohlen wird. Außerdem führen wir die beften hiefigen und importirten Bhisties, Rums, Litore u. f. w. Gigenthumer bes be-

vania Rye. SCHMIDT & DECHERT. 43 S. Clark Str. Tel. Central 3274.

liebten White Knight Pennsyl-



Bargains in Brillen. Mährend der nächten 10 Tage offertren wir die achftebenden Largains: \$3.50 Arillen für \$1.50; 5.00 Deillen für \$2.50 Arillen für \$1.50; beillen für \$2.50 tillen für \$1.50; com and \$10.00 Brillen für \$3.50. Stigmatismus ift ein natürlicher Uedeland des Auges, erzeugt durch die raschen und weiterzweigten Arbeitsberhältnisse der modernen Ibie

Bie heilen jeden Gehler bes Muges. Dr. Summerfield,

89 . Randolph Sir. : : : : Chicago. Unterjudung ber Angen toftenfrei. Offen Sonnstags bon 10 bis 12 Uhr.



Behandlung die erfte Wode frei. um bie großen Birfungen von Dr. T. Wilson Deachman's

Compound Ginathmungs-Behand. lungs=Methode

in ber Seilung von Ratarrh, Afthma, Bron-chitis und Schwinblucht ju zeigen. Wenn alle Anderen fehlfchlagen, verzweifelt nicht, es ift noch hoffnung. Dies ift bie cingige Behandlung, welche bieje gefürchteten Krantheiten furirt.

Sprecht bor wegen Empfehlungen und Beglaubis gungen in Bejug auf allgemeine heilungen. Office: 70 Dearbo n Str., Ecke Randolph, Suite 9.

(Benutt ben Fabrftubi). Sprechtunben: Täglich 10 bis 6. Montag, Mittwoch und Freitag bis 8; Sountag bis 3 Uhr. — Schneibet bies aus und bringt es mit. CRED. POTTHAST'S

... Plätze ... 63 Van Buren-Strafe, Ger Giates

146-148 Siid Clark - Strafe. 83 Van Buren-Strafe, "de Die

Reider und gemahlter Lund wahrend best gangen Tages. Gntes deutsches Pinner, 10:30 bis 2:30. Sefte Getrante, feine Bhistehs ac. und Rigarren. 3nob, bof, Imo

Polumbia Printing Co

EMIL H. SCHINTZ Geld 120 RANDOLPH STR. 120 RAN

Handsdruhe.

Seconds in Golf-Sand: icuben für Damen, fo: libe Farben und Strei: fen. Dieje find gerabe litat, mit ber Mus: Drop-Rabte, bie bei ben su entbeden find-fpeziell. 25c



Stippers. Speziell morgen -Gure Musmahl bon über 1000 Paar von Filg Damen = Glip= pers, mit Gilg=Soh= len und Braid = Be= fan, alle Größen, werth 49c, 19c

Rotions.

1c f. 200:Db. Spule

1c Stud für Reufil-ber-Fingerbute.

3¢ Stild für große

31c Epule f. Coats' & Clart's be-

4c für Bolt bon Seam Binding, farbig.

5c Baar f. Manner: Strumpfbanber.

3c Die Db. f. beftes Druib

Stoßband, ichwarg und farbig.

4c Stud für Belge Scarfefetten.

10c Baar für 19c Seiten Strumpfhalter.

3c Stud für Refter b. fanch Strumpf: band:Glaftic.

12e für 300-9b. be: ften Majdinen-Emift f. Rleibermacher-innen.

50c für eine echte Rr. 1 3deal Saarbürfte, toftet über-all im Retail 75c.

Rorfet-Bargains.

Rorfets unentgeltlich

angepaßt.

59¢ (6. B. M., La Spirite, R. & G., gerade, Front Kor-fets, Pias Schnitt, gored Hifte und Bifte, mittlere und turze So-ten, aus frans, Sa-teen gengacht, perfett paffend, werth \$1.50.

25c Odds und Ends bon beliebten Fabrikaten, gerade Front Korfets, find in rofa, blau, Drab und

weiß borhanden, werth

Bifder, Mahmen.

15c Rahmen u. ein-gerahmte Bil-ber mülfen aufge-räumt merben, um Plat für Feiertags-Bilber ju machen — andere zu 19e, 29e und 39e.

16c für Rahmen - bergolbete ober Genhols finifeb - paffen gerabe für "Tri-bune" ober "Inter Ocean" Bramien-Bilber.

Manch Arbeit.

Befte reinleinene Battenberg-Ringe, alle perfeft, per 120
Dugenb 120

30x303öll. bohlgesäumte Lunch = Tücher, Kissen Sbams, Dresserz und Sidesboard = Deden, mit einer Reihe von Drawn Morf rund der Lund

Beftes importirtes Shet-land Floß, schwarz, weiß und alle Farben, 80c Bfb., per 7c

Drei Tage zum Ginkaufen vor Danksagung

und ce gibt viele fleine Sachen die 3hr noch gu dem Feste braucht. Sier ift eine Auhäufung von Dantjagung: 

### Vafeline, 2=Ung.=Flasche.... 20 Borat, gepul: 9c berter, Afd ... 9c Bronno-Cuinine 10c

Ousien 17c Balfam. 17c Williams' Pint 29c Pills, Schachtel. 29c 36¢ 59c 59c

### Barfüm. iden Bar= 49c 49c

igate's La Prance 20c olet, Lilac, ne Rofe, 8 un 49C gers & Gallet's Bios be Parme Pars 49c

### Spigen.

jum Gertaut, soige wie chiwarze und weiße sei-deme Chantilly, orienta-linge, Bals. Boint de Barls, ighwarzseldene Galloons und weißsei-den Spaaren sind day-vert to viel werth, als wir persangen. Eure wir verlangen — Eure Auswahl, Mon: 10c Benise Galloons, in Greant, weiß und ara-bijchen Schaftlrungen, in einer großen Barietät von Mustern, per Pard Bie, We. 19c

### Shleierftoffe.

Eure Auswahl bon eis ner großen Bartie bon felbenem Chiffon-Echicterfoff, mit feibenbeftietten Tots, Ring und edige Effette 45c

Baarichleifen. Maline Sals : und Saar : Schleifen, in all ben neuen Schattirungenweiß—45e 45c 25c

Schreibmaterial. 4c für die Schachtel mit bestem Statiotonere, 21 Sogen Anpier und 24 Comperte.
1c per Paaker für gute Anuberte, 64 Gr.
2c per Dugend sitte affort. Farben mit Schenhonier.

selbembapier.

gefür Sanfords
film Sanfords
film Sanfords
film Sanfords
Linte, 2=
lingen Flaiche.

ge f. aroke Aintens
für gute Spiels
larten.
für gute Spiels
larten.
ge für 10 Yarb feis
nes Spiken Shelf

### Große Bukwaaren-Gelegenheiten.

Wir brauchen den Plat für Feiertags-Baaren. Nicht tanger eine Frage von Werth oder Profit. Die Putiwaaren muffen weg. Eine große Gelegenheit, zumal gerade vor Dankfagung, um von Putiwaaren im Werthe von taufenden von Dollars zu b und weniger als & ihres Werthes auszumahlen. Bir garniren Gute frei.

> Gin Groker Berfauf von garnirten Buten.



bon ben feinften Belbets, Belgen, garten Spihen, Blumen, Straugenfedern etc. Wirflich prachtige Sute, in fchwarz und ben neuen Schattirungen, welche gewöhnlich pon \$15 bis \$25 bringen. Wir rathen ju einer frühen Musinahl. \$1.50 für garnirte \$3.50 für garnirte Süte-werth \$3.00. Sute - werth \$7.00.

\$1.75 für garnirte \$4.50 für garnirte Süte-werth \$3.50. Süte werth \$10.00. \$2.50 für garnirte \$5.50 für garnirte Sute-werth \$5.00. Sute - werth \$12.00.

5e für French Frames, werth 25c.
De für fertige Süte, werth 49c.
19e für Bunch von 3 Oftrich Ties, with. 49c.
\$1.00 für echte Etraußenfebern, werth \$2.25.
\$1.50 für echte Etraußenfebern, werth \$3.50.
\$2.00 für echte Etraußenfebern, werth \$5.00.
\$1.98 für brapite Cammerbite, fertig zum Garniren, werth \$4.00.

### Dankjagungs Basement:Bargains.

Dantfagungs: Leinen. Rur noch einige außergewöhnlich: Werthe 25c für extra feinen ganzleinenen Satin Die ganze Muster Aartie eines Fabrikanten boblgefäumt; ferner bohlgefäumte S u de handlichger, einige mit Openworf Borber, werth bis zu 40c.

Die ganze Muster Aartie eines Fabrikanten von feinen gebleichten Satin Damaft Aapstins, in 5-8 und 3-4 Größe, werth bis zu 40c.

\$1.70, 81.40 und. 45c für 70 Boll breiten 'Swere Qualität gebleichten Tijdtuche Damaft, hochfeisne neue Defigns, reg. Berth 59c.

19e für fanch Gebern, werth bis ju 75c.

29e für fanch Webern, merth bis ju 98c. 490e für fertige Damenbüte, werth 915 ju \$1.50.
250e für fertige Damenbüte, werth \$1.50.
490e für fertige Damenbüte, werth \$1.50.
980e für fertige Damenbüte, werth \$3.00.

t Grobe Satin Finish Cameo Marieilles Betts beden, sehr hubsche Designs, \$1.69

Muftern u. Farben, bartirenb bon 14c, 25c, 35c 63c Skirf-Muffer Die beften Chicago, 121e, \$1.49 Diefelben in Flannelettes und gangwollen.

39c, 49c, 69c bis zu 149c, 69c bis zu 151.49 für feidengestidte Flanelle, hoblgefäumt und gezadt, sehr bübiche Muster, zu weniger als den Herzeltellungskoften. 59c für Aftrachan Cloat-ings-bie \$1.00 Qual.

\$1.98 und \$2.39 für allen ben neuen harben und Battel Schattirungen — reguläre \$3 bis \$3.75 Berthe.

\$1.98 für \$3.50 Seibes

Eiderdowns in enblofer Musinahl in Muften u. Fartige Betttucher und | 3c für Cream weißer Shas Ruften u. Farben, partirenb Riffenbezüge Riffenbezüge Bu weniger als bas Material bei ber Parb werth ift. Gingelne Partie 72×90 ges

fertig jum Gebrauch 29¢ Speziell und fontrollirt von Hillman's — Erdard's Kride Chicago beste je ge-nachten Bettilicher, Größe 81×90, 33öll. Saum, torn und gerissen, von werth 85c... 59c 42×36 bagu paffenbe 12¢ gebleichte Riffenbezüge. 12¢

42×72 Boliters, ertra Quasität gebleichter Muslin, 3: 3dliger Saum, 18¢ Brinceh Ruth Long Cloth, 12=Pard:Stild, werth \$1.50, speziell Montag

33¢ für Touriften . Fla: nelle, in bellen und dunffen Muftern. 33c für Comfort und Rlei: ber Ralifoes, Die 6c Gorte. für gebleichte Muslins, bie be Sorte. 19e Bunbel für Fabrif-tem Muslin, besiehend aus 10 Nards – so lange 2000 Bündel borhalten.

Sorte. 31c für ichmarge Sateens, in Fabrit-Reftern.

12c für Fabrifrefter bon echtichmargem Rattun, 33¢ für Roval und mari-neblaue Simpfons fei-benen Novelties, pasiend für Taillen und Kleiber. 4c für Fabrit-Refter bon ertra Qualitat Touri- ften-Flanellen, Die feine, ften-Flanellen, Die feine, nappy" Sorte, und 8gc mth.

### Großer Blantet:Bertauf Bu Breifen, der unfer gefchaftiges Bafement überfüllen wird.

Strumpfmaaren u. Unterzeug.

Aukergewöhnliche Bargains.

Gine positive Erfparnif von 50c am Dollar.

Schwere gemische Männersoden, boppelte Ac Sohle-Ize Soden sür.
Sohlenze gemische Männersoden, boppelte Ac Sohlenze Soden sür.
Dochseine Sorte Musterkrämpse von M. & C. Meher, New Yorf — sür Männer, Damen und Kinder — 15c, 19c und 25c Strümpse, 9c große Auswahl-Baar, Montag.

2 Kisten wollengesieste Unterhenden u. Unterhosen sür Männer, 75c Qual., solange der Borcatz reicht, Montag.

39c schiebe Unterhemben u. Unterhosen strückgesiettert, garantirte 50c
Duslität, Montag nur.
Sanzwoll, Männersuntersehg, doppelte Front u. Rüden, püsschgesitterte, den viellige Elw und sellen püsschgesittertes unterseug — viellige Elw und sellen püsschgesittertes Auswahlerseng — viellige Elw und sanz bollftändig — am Montag werden sie 59c

augestehen, bag bie Muszeichnung fei-

nem Unwürdigen, sondern einem La-

22c bas Baar für 59c 79e u. 98c für extra 98c für Bett Comfor: Daumwollene 98c für Bett Comfor: Blantets. leicht gerfnit: tert von der Auslage, gerints fert von der Auslage, gerthes, perunter auf... 1.98 berunter auf... 1.98 berunter, \$6.75 werth.

für Pett Comfor-ters, extra Qualität und positib die niedrigften Breife in ber Stadt. Blantets, 75c bis \$1.75 werth. 31c fir guteRollen mit

22x223öll. Daunen So-phatissen, guter Cam-bric-Bezug, extra gut gefüllt, with. 29c

Spezielles in Kleiderfutter. 10 9b. für Refter b. Cambric, so- lang b. Borrath reicht b. Borrath reicht baun u. ichwarz.
20 9b. sit Shrunt Get Aart Cloth.
6c Aart Cloth. 33c Db. f. Refter De Db. f. feineQual. Futter.

121c Db. für ichmargen mercerigeb Sateen, werth 19c. Zafdentücher für Dants

Extra feine Qual. hoblgefaumte feibene japanis iche Janitiag Damen-Taichentücher, ein: 18c idl. Saum, werth 25c.
Extra schwere und große Sorte feibene Japan, boblgefäumte Jaitial Taschentücher für Männer, j und 136ll. Saum, werth 50c, peziell für Montag.

### Lotalbericht.

Carpets und Rugs.

fine Bartie bon Odds u. Ends ift übrig gebliesen u. muß fofort geräumt werben. Benn 3br uf Dantigangstag end einzurichten gebentt, o wird niemals eine betfere Zeit bazu fein, a wir außergewöhnliche Breisherabfehungen mas den, um End zum Aaufen zu beranlaffen.

Gine spezielle Käumung bon einer Partie bon wollenen Smbrna Rugs, Größe 30 bei 60 30U, leicht beschungt—regul. \$2.98 Werth—um sie schnell zu räumen... \$1.29

Jabrik-Refter in Flur-Geltud.

Extra fcwere Qual., wth. 35c die Qua: 19c

Gine meitere Bartie bon jenen Carpet Rug Lan

Ereppen, alle neuen Mufter, gute 39c

Für Dufiffreunde.

Das neue fymphonische Bedicht "Barbas roffa" nur Programm = Mufit - Es findet aber überall, mo es gegeben wird, eine begeifterte Aufnahme. - Ein neues Oratorium von Dr. Klughardt. -Mogart's "Requiem" wird am nachfteu Donnerstag Abend vollständig in Ravens: mood unter Befeler's Leitung aufgeführt. - Lillian Mordica's Liederabend im Muditorium. - Undere Konzertanfundi:

Das neue symphonische Gebicht "Barbaroffa" bon Siegmund hausegger, mit welchem fich bas New Yorker | weife eine Rraftentfaltung gu, bie bas Philharmonische Orchester auf feiner für bie zweite Salfte biefer Saifon ge= planten Rongertreife auch bier, in Chi= cago, bernehmen laffen will, gelangte bor Rurgem in ber Carnegie-Salle gu New York und auch im Mufeumston= gert in Frantfurt am Main gur erften Aufführung. In Deutschland hat bas Wert bei allen feinen Aufführungen, beren freilich noch nicht viele waren, un= getheiltes Lob gefunden; in New Dort wurde es bon Urtheilsfähigen als Brogramm=Mufit erklärt, bei welcher man fich auch gang andere Dinge benten könnte, als bie, welche ber Komponist mufitalifch fdilbern wollte. Der Dufittrititer ber "Frantfurter Zeitung" urtheilte über bas Wert und bas barin betundete Schöpferische Ronnen feines Berfaffers - eines Cobnes bes befanns ten Mufitschriftstellers und Mefthetiters Friedrich bon hausegger - wie nach-

Der junge Münchener Tonfeker Siegmund bon Sausegger ift ber Benoffenschaft ber mobernen Brogrammsymphoniter mit einem Erftlingswert bon riefigen Dimensionen ziemlich geräufchvoll beigetreten. Seine musitali= ichen Gesinnungsgenoffen batten ibm alsbald einen Plat in ber vordersten Reihe angewiesen, und man muß, nach-bem man feinen "Barbaroffa" gehört,

lent erwiesen wurde, bon bem fich für bie Butunft Bebeutenbes mohl erwarten läßt. Auffallend ift bei bem Bert ein manchmal etwas ausschweifenber Sang ! beweisen im Gingelnen bie meift breit auslabenben, fühn geschwungenen Sauptthemen, sowie auch bas Streben nach möglichst gewaltigen instrumenta-Ien und polyphonen Wirfungen. Berliert fich ber Romponist babei bin und wieber in Längen, bie gerabe feine Schubert'schen b. h. himmlische sind, und muthet er feinem Orchefter ftellen-Ohr abspannt und ben Einbrud ber Maffigfeit und Ueberlabung macht, fo barf man biefe Mangel bei einem Erftlingswert boch wohl nicht allzu hoch anrechnen, besonders wenn fich baneben eine achtunggebietenbe Erfindungsgabe, ein nicht gewöhnliches tompositorisches Rönnen und ein in bem borliegenben Falle gebührend einzuschätenbes Bermogen ber Beherrichung ber geftellten frafivollen und bankbaren Aufgabe of= fenbart. Sausegger hat feinen Stoff in brei haupttheile gegliebert: bie Roth bes Bolfes, ber Zauberberg unb bas Erwachen ber fagenumwobenen Berrschergestalt. Bei aller Feinheit, bie ber poetische Gebankengang bebingt, lebnt fich ber erfte Sat an bie hergebrachte Form an. Er enthält wirfungsvolle Gegenfabe, fcone Steigerungen und entläßt ben Borer abfichtlich in unbefriedigter Stimmung. In bem zweiten Sage find bas fymphonische Scherzo und ber langfame Theil in gefchidter, bem poetischen Bormurf angepaßter Beife miteinander verbunden. Schilbert ber Tonfeger in realistischer, an Berliog erinnernder Manier Die gefpen-

tet er zweifellos bas Befte, bas er gu bergeben hat. In bem Schluffat bo= minirt ein ben Rampf bes Bieber= erwachten illuftrirenber fraftvoller und hubicher Marich, bem ichlieflich ein 216= ichnitt folgt, in welchem bie Sauptmonach bem Großen, Gigantischen. Dies | tibe bes Bertes tontrapunttifd bearbeitet find. Leiber geschieht bies in einer fo übermäßig geräufchbollen Urt, baß ben Sorer ein Gefühl ber Ermattung beschleicht."

> Dem brüben viel gegebenen Drato= rium "Berftorung Jetusalems" bon Dr. Rlughardt - hier wurde es bieber, unferes Wiffens nach, nur bom Mil= mautee'r Musitberein gur Aufführung gebracht — ift jest ein zweites berarti= ges Wert bes begabten Romponiften gefolgt. Ueber bie bor Aurgem in Def= fau ftattgefunbene Erftaufführung wirb bon bort berichtet: "Wenn ber Romponift bei ber Dahl feines Stoffes nicht fo gludlich war, als bei feinem erften gleichartigen Werke, so verdoppelt fia, boch bem spröderen Stoffe gegenüber feine Runft. Wenigen wird bie Geftalt ber Jubith in sympathischer Erinnes rung fiehen. Ihre fanatifche Morbihat berichlimmert fich noch in ber Beleuch= tung bes Tertbichters, inbem er fie als eine berächtliche Beuchlerin und Lugnerin zeichnet, und man tann fich eines geheimen Schaubers nicht erwehren, wenn fie bem ihr freundlich nabenben Solofernes Liebe und Demuth heuchelt, um eine Gelegenheit jum Bollbringen bes Morbes zu finben. Rann man fo ber Babl bes Stoffes nur bebingungs= weife beiftimmen, fo muß man boch anderseits bewundern, mit welch nach haltiger Rraft Klugharbt ben Stoff musitalisch zu gestalten sucht. Er geht in ber Urt ber Gestaltung einen erheblichen Schritt über fein erfles Orgtorium

sterdige Umgebung bes Zauberberges hinous. Gleich das turze, aber über-und seiner Felsenschründe, so findet er aus harafteristische und interessante für die Zeichnung des schlasenden Kai-fers und seiner Helben Motide don will und kann. Er will von dornherein schönem, sinnlichem Reiz. In ihnen die
die Sestalten und keine Diabetung der Romponiss will und kann. Er will von dornherein schönem, sinnlichem Reiz. In ihnen die-

talisch unterschieben wiffen. Die The-men, mit welchen er biesen Zwed er-reicht, sind Meisterstriche eines bebeu-tenben musikalischen Malers. hätte ber Tegtbichter nur halb fo ficher wie bet Romponift bie Berfonen bingeftellt, fo mußte bas Wert reich fein an außerft fpannenben Ronflitten. Die ausge= zeichnete Mufit zeigt gerabezu, wie man ben Text gestalten muß, um ihn lebens= fähig zu machen. Im Borspiel auf ber einen Geite bas brutale Tyrannenthum, auf ber anberen bas Gottvertrauen in lieblichflem, ergreifenbflem Musbrude! Gin großartiger Gingangschor, in welchem ber Chor ben Siegesqua bes 50= lofernes berfundet, gibt ber Sandlung gunächft ben hintergrund. Dit bem Rrafibollfien bes ganzen Berfes tritt Solofernes auf. Jubiths Begegnung mit holofernes ift ber mufitalifche bo= hepuntt bes Werfes, insbesonbere ift bem Romponisten bie Schilberung gelungen, wie bie Buth bes Eroberers bor Jubithe Schönheit bahinschmilgt, wie fein Berg allmählich von Liebe ergriffen wird. Dann entwidelt Rlug= hardt namentlich im Schlußchor eine erstaunliche musikalische Kunft, die sich auf eine Reihe werthvoller Motive ftüht. 3m Gangen beweift bas Wert, wie febr fich Alughardis Ronnen ber Form bes Dratoriums gegenüber gefteigert hat. Er hat im Oratorium augenscheintich bas Feld gefunden, auf welchem fich feine bobe Begabung am schönften gu entfalten vermag."

Gine fünftlerifche Großthat hat herr S. C. Befeler. Organift und Chorbiri= gent ber tatholischen Rirche "Dur Labn of Lourdes" in Ravenswood, übernom= men, indem er bie Aufführung von Mo= gart's "Requiem" gründlich vorbereitete. Solifien, Chor und Orchefter find ber echt fünstlerischen Bewältigung ihrer fcwierigen Aufgaben ficher, und herr Befeler gibt fich ber hoffnung bin, am nächflen Donnerflag Abend ben Sorern im Gotteshaufe ber vorermähnten Ge= meinde einen undergeflich hohen mufita= lischen Genuß zu berschaffen. Sammt= liche bon Mozart fertig tomponirten neun Nummern und Die bon Gufmeber nach ben fragmentarischen Entwürfen bes großen Meifters beenbigten Gabe No. 7, No. 10, 11 und 12, gelangen gur Durchführung. Als Ronzertmeifter wird herr Rarl Beder fungiren. Die Soliften find bie nämlichen, welche in ber Darbietung ber folgenben, bem Requiem boranfiebenben Rummern bes Ronzertprogrammes mitwirken:

1. "Arönungs-Marid" ..... Svendien 2. "Mbentlied" .... Rheinberger 1. "Aronungs-Warzo" Svendien 2. "Beendied 2. "Beendlied" Sheinberger Thor der Gemeinde "Cur Lady of Lourdes". Beiton-Solo Meinder Mire aus "Notes et Vias" Brightson.
4. Arie aus "Notes et Vias" Gounod Fel. Enild White.
5. "Enjus Animann" Rossina Herre Chas. Gauthier.
6. Kadatine aus der Oper "Königin von Saba",

Gran De Belgrom-Scheppers.

\* \* \*

Das Programm für bie am nächsten Freitag Nachmittag und Samstag Abend im "Aubitorium" fattfindenben Symphonie-Rongerte weift brei Robi= taten auf. Der namhafte ruffifche Biolinvirtuos Rarl Gregorowitich ift als Solift gewonnen worben. Er wirb fich mit bem bier fcon oft gehörten, aber unberganglich fconen Menbels= sohn'schen Biolinkonzert vernehmen laffen. Das vollständige Programm lautet wie folgt:

Rongert-Cuverture, "Codaigne", Op. 40 (neu), Soward Elgar Shuphonic "Antar" (jum erften Mase), Rimsth-Rorfatow

1. Cargo; Allegro Giocofo; Allegretto Bibace. 

Morgen Abend wird Frau Lillian Norbica im "Auditorium" ein Lieber» tongert, nur mit Mitwirfung eines Rlavierbegleiters, geben und babei frangofische, englische, ameritanische, italienische, ungarische und bie funf beutschen Lieber "Ich liebe Dich" bon Grieg, "Wibmung" und "Lotosblume" bon Schumann, "Stille Sicherheit" bon Franz und "Rirchgang" bon Alexander b. Fielit im Originaltert gu Gebor bringen.

Um Dienftag, ben 10. Dezember, wird Frau Fannie Bloomfielb-Reisler im Studebater=Theater einen Rlabier= Konzertabend unter Leitung bes Herrn F. Wight Neumann beranftalten.

Für Freunde und Bonner beutschen Gefanges und ber Mufit burfte es bon befonberem Intereffe fein, gu erfehren, bag ber bier als Ganger und Befang= bereinsbirigent bortheilhaft befannte herr Guftab Bernbt ein Rongert beranftaltet, bei welchem außer ihm Fraulein G. Regneri, Sopran, herr Dtto Röhrborn, Bioline, und herr Otto Fren, Rlabier, mitwirten werben. Das Rongert findet am nächften Freitag Abend in Schönhofen's Salle, Gde Milwautee und Afhland Abe., ftatt. 3m Sinblid auf die genannten Runft= ler und bie Gefangstüchtigfeit bes herrn Berndt burfen bie Befucher einen

wirtlichen Runftgenuß erwarten. Gine gange Familie embfindet feine Bohlthat. "Es gereicht mir gum Bergnügen," fcreibt herr R. hobeder, Lanbisville, Ba., "zu bezeugen, bag meine gange Familie burch ben Gebrauch von Forni's Alpenfräuter-Blutbeleber geheilt murbe. Befonbers bet meiner Frau und unferem bierjährigen Töchterchen war feine Wirtung wunberbar. Meine Frau war fo beruntergetommen, bag fie faum ihre bauslichen Pflichten berrichten tonnte. Rach einer monatlichen Rur mit bem Blutbeleber fühlte fie fich wie neugeboren, Un-fere Rleine, vorber blaß und schmächtig, ift nun ein blübenbes Mäbchen und munter wie der Fisch im Waffer." — Forni's Alpentrauter-Blutbeleber rei-nigt nicht nur bas System, sondern fartt und träftigt es zugleich.

# Dantsagung Kleider- und Mäntel-Vertauf Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

Rommt gu bem

**Halsted Strasse** Karneval.

Turkey frei! Gin großer, fetter, junger febendiger-Eurftee frei mit irgend einem \$10

Wenn 3hr feinen Turfen wollt, fo habt 3hr bie Ausmahl von ben neue-Facons unferer \$1.00 Fedora. oder Derby - Sute oder Rappen.



Aleiber-Ginfauf.

Gute Winter-lleberzieher für Männer, gem. aus ftrift ganzivoll. Beaber Cloth u. fohver ren Orfsed Gebeiots, in fohvarz, bleu, braun u. grau, sich gut tragende Köde und völlig 250 verth, unter fres. Dantsagungs-Bert.-Breis nur.

Danslagungs-Bert.-Peris nur... Proces net... Preine Binter-Ueberzieber f. Männer, gem. b. Krift ganzboll. Crford Vieunas, schwarze, blaue und braume Arrfers, Meltons u. die niemen Oberlaid Phalish, in den neuen langen Facens geschniften mit od ohne Poke, and regul. Sangen, mit anichsieß, oder lofe sinendem Aliden, alle haben die neuen dreiten. u. abfakenden Schultern und Satin Aremeilutzer, Größen von 33 dis 46 Bruftunds. Dies Köde sind dieselben die andere giden zu \$15 berfaufen, oder unter jest. verlaufen, aber unfer ipez. \$10.00

Schwere Minter-Anglige für Männer, gem. ben gangivoll. Chebrots u. Taffimeres, Farben: ichworz, blan und ianer Mifchungen, einfach ob, boppelfnöpf, Kacons, febr dauerbatte u. guthaltende Anglige, völlig \$16 web., fpezieller TantfagungsBertaufspreis nur.

Bertaufspreis nur.
Dübsche Winter-Anzüge f. Männer, In dieser Branche behaupten und wissen wir, das wir der Branche behaupten und wissen. Sie ind genn. D. feinen schwarzen sich n. slach Workeds, import. Vicunas u. gestreisten u. farrirten Chebiots, einfacts od. doppelfnöpf, gearnis, alle den zuberlässigigen u. reellen Fachrikanten gemacht, nicht ein Unzug in der Narte unt. Als werth, unf. 1910.00

98c für Anaben : Reefers, gemacht aus ichwerem blauem Chinchilla und granen Friezes, nur für das Alter 3, 4 und 5 Jahren, mit Sturmsober Sammettragen, gefütrert mit fanch Plato ober einfachem Futter wierth \$2.00,

\$1.98 f. Anichofen-Angüge für Anaben, Alter 3 bis 16 Jahre, ge macht aus reinen ganzwollenen Cheviots, in einfachen blauen u. fowarzen Karrirungen und Mifchungen. Größen bis zu 9 Jahre, mit net- ten Beften, regulare & Berthe.

\$4.98 für feinfte 3 Stud Anaben-Anguge, Größen 7 bis 16 3abre, fauch Borfteds, elegant gemacht und garnirt, gewöhnliche \$7.50 Qualitäten. \$4.98 für icone Rnaben : llebergieber, Groben 6 bis 16 3abre, ge-feinen Orfords, ichwargen und blauen Rerfeys, gewöhnlicher Preis \$7.50.

### Frei

mit allen Gintaufen im Dantel-Departement als eine fpegielle Dantjagungs.Dfferter

Regenschirme.

Frei Gin Paar unferer beften Dollar Glace Sanbidube in ichwarz ober farbig, ober ein Gloriafeibe Damen-Regens fchirm mit jedem Damens ober Dabden Rleibungsftud ju \$5. ober barüber .- Erefft Gure Musmabl.

Frei Gine biibide angefleibete Buppe mit jedem Rinder-Jadet ob. Cloat.

... Großer . . .

# Danksagungs-Mäntel-Verkau

Reue Berbft Bog Coats f. Damen, aus bochs feinem woll. Rerfet, Beaber u. Melton, alle gem. mit ber neuen Facon fitteb Ruden, nett garnirt und ringsum eingefaßt mit Cammet Biping, regul. Breis \$9.00 - nur......\$5.00

Reue Berbft Bor Coats f. Damen, bie neuen feinen RerfepCoats, aus hochfeinen imp. Rerfebs, mit Wote Ruden u. Front, garnirt febs, mit pour den bei biefem \$10.00

Raglaus für Damen, aus gangwoll. Rerfes, Coverts, bem neuen Montined, m. bem neus geformten lofen Ruden, mit Dofe, balb Cas herbiffarb., reg. Br. \$20, nur.. \$13.50

Reine Damen-Collarettes, aus Rull Stin Glectric Seal, m. bohem Sturmfragen, feis bengefütt., Gront mit bufchigen Comans en garnirt, alle Größen, \$3.98 werth \$7, 3u ......

Reue Berbit-Rleiderrode fur Damen, aus feinem Benetten und Bebble Cheviot, gemacht mit ber neuen gradnated Flounce, einige garnirt mit 5 Reiben Satin, gefüttert mit ber beften Corte Bercaline,

wir bertaufen fie mabrend biefes Bertaufs gu .....

Rinder-Mantel, ber neue Mantel biefer Saifon, aus gangwollen. mit nettem Schulterfragen, bolle Lange bis herunter auf bas Dbertheil ber Schube, \$3.50 Sorte, gu .....

Giner der größten Läden

in Chicago.



Läden in Chicago.

Giner

der größten

Deutsches Theater.

,2llegandra", Schanspiel in vier Uften von Richard Vog.

Daß am heutigen Conntag ein Schauspiel von Richard Bog im beutfchen Theater gur Aufführung gelangt, muß ben Bühnenfreunden im Bublitum eine willtommene Runbe fein. Roch willtommener wird biefelbe ba= burch, bag in bem gewählten Stude: "Aleganbra", Frl. Clair wieberum Gelegenheit gegeben wird, ihre barftel= lerifche Begabung boll ju entfalten. Much bie übrigen Sauptrollen bes Studes tonnten mit trefflichen Rraften befest werben, fo bag man ficher fein barf, an ber Borftellung Genuß ju

rinden. Rachftehend folgt bas Berfonen= Bergeichniß bes Schaufpiels, mit Un= gabe ber Rollenbefegung:

Frau Brajibentin bon Eberti. "Debwig Beringer Erwin, ihe Sohn Bernbard Wenthaus Alegandra Clairette Liair Dr. Underen Kechtanual Germann Werbe Unten Mödl, Förlter auf dem Gut der Prästebentin Robert dartberg Tauer Gerländ Muguft Meher-Eigen Frau Lemm, Peligeein eines eleganten Hotel Lend Hotel Anna Gerlach Gin Aryt Julius Schwidt Gin Bortier Delmar Lersti Gin Bortier Delmar Lersti Gin Kind Muguft Meher-Eigen Franzeit Gin Bortier Delmar Lersti Gin Kind Muguft Muguft Meher-Gin Bortier Delmar Lersti Gin Bortier Delmar Lersti Gin Kind Muguft Muguft Muguft Muguft Gin Bortier Gelmar Lersti Gin Kind Muguft Mugu Ein Aind ... Ria Geber Chriftoph, im Dienste ber Prafibentin ... Auf König Charlotte, im Denfte ber Prafibentin ... E. Lapping Gefinde, Landvolk, Kinder.

Ginlagfarten find an ber Theater= taffe von 10 Uhr Bormittags bis 1 Uhr au haben. Abends wird bie Raffe bon 6 Uhr an offen fein.

Maule Musrede.

frant Moneginsti will im Schlafe einen Selbstmordverfuch gemacht haben. MIS gestern Nachmittag gegen zwei

Uhr Frau Moncginsti, wohnhaft Rr.

32 Winona Strafe, bon einem einer Freundin abgestatteten Besuche heim= tehrte, fand fie ihren Mann im Erbge= fcog bon einem Sparren an einem Stride baumelnb bor. Er gappelte aber noch mit Sanden und Beinen, und Die entfette Frau eilte auf bie Strafe und fdrie Beter und Morbio. Rachbarn eil= ten berbei und schnitten ben Lebensmu= ben ab, ber nach bem Mlegianer-Sofpi= tal geschafft, und nachdem er nach mehr= ftündigen Bemühungen bon ben ihn be= hanbelnben Merzten in's Bewußtfein gurudgerufen worben war, in ber Revierwache an Sheffielb Abenue einge= fafigt wurde. Er wird fich wegen unors bentlichen Betragens zu verantworten haben. Er behauptet, bag er gar nicht baran bachte, fich mit eigener hand in's Jenfeits gu beforbern. Er fei eingeschla= fen und habe ben Gelbftmorbverfuch im Schlafe gemacht. Seine Frau erflart inbeg, baß er ihr ergahlt habe, baß feine in ber Rabe bon Wautegan wohnhafte Schwefter, Frau Lipenfen French, fich bemühte, in ben Befit bon Gelb gu ge= langen, welches ihm bon feinem Bater rermacht wurde. Sie glaubt, bag er barüber in Schwermuth verfiel. Moncginsti bagegen betheuert, bag er fich teis neswegs mit Gelbstmorbgebanten trug. Er nahm am Freitag Abend als Gaft an ber Sochzeit feines Brubers theil an ber Hodzeit seines Bruders iget und ineipte fiart. Gestern hätte er einen Kater gehabt. Er sei schließlich einge-schlafen. Als er aufwachte, befand er sich im Hospital. Wonczinsti ist ein Farmarbeiter. Er erklärt, in keinem

Falle wieber einen Selbstmorbberfuch

Das hat er nun dabon. Michael Weir von Nr. 85 Franklin

Strafe, beschulbigte feine Frau und fei= ne Schwägerin, Frau Dora Beir, ihm \$3 aus der Tasche genommen zu haben; er wird es aber nie wieber ihun. Borläufig schmachtet er, ben Ropf ban= bagirt und ben übrigen Rorper burch mehrere Ellen Seftpflafter nothbürftig gufammen gehalten, in Infpettor Beibelmeiers Zwinger. Morgen wird er fich obenbrein noch wegen Mordangriffs gu berantworten haben. Geinen Un= gaben gemäß entbedte er am nachmit= tag, baß ihm Jemand feine Taschen nachgesehen und baraus \$3 ftibigt hatte. Er hatte bie beiben Frauen im Ber= bacht und erfuchte fie ihm bas Beld jurudjugeben. Die aber fielen - fo er= gahlt er - mit Art und Deffer be= waffnet über ihn her, und nur bem Umftanbe, bag er ihnen in ber "Firigfeit" über war, hatte er fein Le= ben zu berbanten. Geine Frau habe ihm inbeg mit einem Meffer zwischen ben Rippen gefigelt, auch fonft fei er gräßlich bermöbelt worben, bis es ihm gelang, burch bie Sinterthur bie Strafe zu erreichen. Nachbarn benachrichtigten

Die Polizei und schütten ihn bor weite= ren Mighandlungen feitens ber Frauen. Er wurde indeg auf Beranlaffung ber beiben Wei= ber berhaftet, und nachbem er im County-Befängniß= und im County= hofpital gurechigeflict worben war, eingelocht. Die Rlägerinnen behaupten nämlich bag er ihnen mit einem Schitz

eifen zu Leibe gerückt mare. -Das "Frauenftubium" war berlodender, solange bie Frauen noch nicht

Marfiberiat.

Chicago, ben 23. Rop. 1901. (Die Breife gelten nur für ben Grobbandel.) Getreide und fen. (Baarpreife.)

Sommer weigen, Rr. 1, 73-74c; Rr. 2, 71-726; Rr. 3, 68-71c.

Me b 1. Winter=Batents, \$3.50-\$3.60 bas Joh; "Straigbts", \$3.30-\$3.40; befonbere Marten, \$4 ### 4.40.

### a i 5, Rr. 2, 624c; Rr. 2, weih, 624c; Rr. 2, gelb, 624c; Rr. 3, (neu), 60—604c; Rr. 3 (aft), 62; Rr. 3, gelb (neu), 604—61c; Rr. 3, gelb (ait), 624c.

\$ a f e r, Nr. 2, 42-421c; Rr. 2, weiß, 441-45c Rr. 3, 411-42c; Rr. 3, weiß, 441-441c; Rr. 4 meth, 44—446.

§ en (Brefant auf den Geleifent—Beftel Timothy, \$14—\$14.50; Rr. 1, \$12.50—\$13.50; Rr. 2, \$11—\$12.00; Rr. 3, \$9—\$11; deftes Arairie, \$13—\$13.50, do. Rr. 1, \$9—\$12; Rr. 2, \$8—\$10.50; Rr. 3, \$7.50—\$1; Rr. 4, \$5.50—\$7.

(Mui fünftige Lieferung.) Beigen, Robember 72c; Dezember 72gc; Mai 75g-76c. Rais, Robember 61gc; Dezember 61gc; Mai 63fc.

6 a f e r, Robember 423c; Dezember 423c; Dai 424c. Provifionen. 6 d. m a l 3, Robember \$8.77\rights; Januar \$8.80; Mai \$8.97\rights.
R i p d e n, Robember \$7.87\rights; Januar \$7.87\rights; Mai \$8.05.

Ripp den, Robember \$7.87\frachte Januar \$7.87\frachte Rai \text{8.05}.

Gep del te k Schweine fleisch, Robemsber \$14.25; Januar \$15.45; Rai \$15.77\frachte.

Chlachtet.

Linddetet.

Linddetet.

Schwebes 1.00 Binnd; axsgesucht fette 30cepes und Export-Stiere, 46.00—45.00; aute bis ausgesuchte Beck-Stiere, \$5.30—45.90; geringe dis mittlete Beck-Stiere, \$4.40—55.25; gutte fette Albe \$3.00—44.00; Reiber, juni Schlachten, gute dis defte, \$2.75—46.00.

Schweine: Ansgesucht die Leef-Stiere, \$4.40—45.75; juni gewöhnliche dis gute (Schachtbausware), \$5.35—45.70; ausgesucht für Fielicher, \$5.30—55.90; fortiere leicher Diere (ISO—195 Alund), \$5.10—56.02\frachte.

da te Traver Austaus. Schweine und Abelinge Bissie danges 1.00—10.0 Bissie, gute dis ausgesuchte diese Onumet \$3.30—43.70; mittlere dis ausgesuchte diese Schweine Bissie Schafe, \$3.15—45.00; Lümmer, gute dis delte \$4.00—45.00; geringe dis Mittels waare, \$3.00—43.90.

Es wurden während der letten Boche nach Chicago ebracht: 63,197 Rinber, 3,843 Kälber, 279,022 Schweine. 105,347 Schafe. Bon bier verschielt wurden: 7,638 Rinder, 362 Kälber, 24,759 Schweine, 23,983

(Martipreife an ber G. Bater Gir.)

| B | attet                                                  |
|---|--------------------------------------------------------|
|   | "Ladies", per Pfund 0.12 -0.14<br>Badwaare, frijd 0.13 |
| 2 | ă fe                                                   |

Brid. per Bib..... Dier nachgebriifte Maare, per Dhb. (Riften eingeschloffen)

Befingel, Ralbfieifd, Gifde, Bild.

 

 Def I ügel (lebenb)—
 0.06

 Sennen, per Mfund
 0.07

 Junge Gübner, per Afund
 0.041—0.05

 Turthühner, ber Pfund
 0.07

 Ganie, per Bfund
 0.07

 Gänie, per Duhend
 3.00 –5.00

 Geflügel fgefchlagtet und gugerichte..-

Rifde (frifde)-

Schwarzer Baric, per Bfund..... Biderel, per Bfund...... Bechte, per Bfund Rarpfen, ber Bfund Barich, per Bfund Barich, per Bfund Male, per Bfund

Grifde Früchte.

"Greenings", per Faß 4.00 –5.00 Ben Davis", per Faß 2.56 –3.50 "Patibilis" 2.59 –4.50 "Jonathans" 4.00 –6.00 Dirnen-"Bartletts", Fafchen ....... Orangen-Jamaicas, per Rife.... 2.25 -2.50 California Ravels, per Rife.... 3.25 -3.50 Anana & Tubanifche, per Dubend.... 1.75 -2.50

Berfimmon !- per 12 Quarts .... Trauben—
In 8-Kib. Körben, R. Q. Concords 0.16—0.20
Catandos, befte, 5-Kib. Körbe ... 0.17—0.13
Ralagas, ber Kob. ... 3.50—6.00
Ralifornische, 4 Körbe Tofaper... 0.75—140

Riditige Lofungen

Francis A. Frintner (6 Preisaufgaben 6 Rebenrathiel); Mathias Strata (3-4);

ler (6-4); Fred. Luftmann (3-4); Frau L Leopold (2-3); Frau Marie Furthmann (3

3. Rauheimer (3-4); 28m. Schaper (6-

1(1—3): Frl. Dina Schremjer, Fort Wahne, Ind. (2—3): Frau F. L., Tavenport, Ju., (3—4): Fraif Theodor (4—6): Genry Lang-feld, Sinsbale, Jl. (4—4): T. Bohumüller,

Joliet, 3fl. (3-2); George Rüdiger (4-5). E. Normann (5-4); H. Traeger, Tabenport

3a. (5-4): M. L., Frving Part (5-5): Carl

Defebrod, Milwautee, Dis. (5-0): E. Dlagd.

Davenport, 3a. (5-6); Grl. Alma Boehm

(5-6); Rudolf Schweiker (5-6); 29m. Be

der (5—6); Fr. C. D. Flohr, Palos Springs, 311. (3—3); Alfred Foelich (4—4). Peter Weber (2—2): Frau J. B. Deß, To-

ledo, C. (2—3); Fred Biewald (5—1); Frau Martha Rogge (5—5); Johanna Bosed (4—4); D. Kornrumpf (5—4); Friedr. Rathmann (4—4); Julia L. Lange (4—4); Frau B. Schweiger (1—3); G. Bieled (5—3); Garl Schröepp (3—3); Maric Baustian, Dabenbart La (2—3); Frau Anna Subset.

port, Ja. (2—3); Frau Anna Inber (4—5); Henry Chimann (4—0); H. Timm (5—4); J. E. Weigand (5—4); A. H. H. Hinge (6—0); Frau L. Münster (3—3); Frau D. Fröhlich

(6—4); Fran Elije Duebner (5—4); Fran Martha Sprich (5—4); G. L. Scharien (4—4); Fran Elife Haman (5—5); Frieda Woersner (3—4); John Wiffin (6—6).

John Endreg (5-3): Geo. Geerdis, Man-wood, 3ll. (5-4): Frang A. Müller (5-5);

"hummel", Caf Part (5-5); Andn Seifert, South Bend, Ind. (4-4); herm. Drogler

(3—3): "Mickhen" (5—4): Perm. Trogfer (3—3): "Micken" (5—4): Mich. Koeschlein (5—5): H. Meiners (6—4): Frau P. H. H. terjen, Tavenport, Ja. (3—5): A. Bajener (6 —6): Frau C. Keteljen, Tavenport, Ja. (5—

4): "Little Cenry" (3-3): Frau Birginia Remmet (2-0): Pran Bertha Annepfer (5-

1): Belene Windler (5-4): 28m. (9. Barth,

South Bend, 3nd. (4-4): Chas. Baumann (5-3): Fran M. Helbich (4-4): Fran Rops

heim (5-4): Frau Belene Bollen (3-4) 28m. Teubel (4-0): Frau Pauline Echoepfer

(4-5): S. Behnte, Cavenport, 3a. (3-4); Frl. Unna Confoct (4-0); M. Benner,

Bramien gewannen :

Rathiel (799). - Loofe 1-81. Frait

Worträthiel (800). - Looje 1-88. Frl. Myra Loewenthal, 3214 Bernon Abe., Chicago: Locs Ro. 22. Scher grathict (801). — Loofe 1—

57. John Gubreg, 123 Burling Etr., Chi:

Berwandlungsräthiel (802). Loofe 1-34. Fred. 2. Alemm, 10624 Eming

Ave., Chicago: Loos No. 2. Gleiche Rlange (803). — Loofe 1-70. I. Em. Rlinte, 983 Cgden Ave., Chiz

Räthfel-Briefkaften.

Glie Saman: M. L., Brbing Bart; George Rubiger; F. A. Frintner: Mathias Strata;

Grl. Gifrieda Seeje: Gerdinand Joggerft.

Reue Aufgaben erhalten: Dant und Grug.

Lofalbericht.

Der Grundeigenibumemarft,

Die Liegenschaft 605-607 Weft

Mabifon Strafe, 70x125 Jug, mit

6. 2. Echarien: "Little Behrn"; Grau

Bilderräthiel (804). - Loofe 1-

"Little Benry", Chicago; Loos No. 58.

Bertha 3ang, 5200 Loomis Str., Chicago;

Whitehall, Mich. (1-0).

cago; Loos No. 43.

Anfstn (1-1)

# 4 Zimmer vollkändig ausgestattet für .. \$100

Musgestattet mit Baaren vorgüglicher Qualität. Miles, was für Parior, Bettgimmer, EB= gim mer und Ruche gebraucht wirb. Ginichliehlich Dobel, Defen, Carpets, Gardinen, Stein:

und von befter Qualität.

### 10.00 Anzahlung, 6.00 per Monat.

So groß war ber Erfolg tiefer Offerte lette Bodje, daß wir fic wiederholen. Die Waaren find erfter Rlaffe und Qualität.

Wir tennen feine Ronturreng-wir übertreffen Alle Co viel Aredit, wie 3hr wünscht. in Bargains.



e, von massibem Gi- 98c



Ausgiebtiiche swei Partien, jene wie Abbildung, rund, brillant bolitre Patte. maffibes Grichen, nur 6.75. gartie Rr. 2, majs fives Gichen, edige Platte, nur. 3.75

Carpets und Rugs Ingrains-befte Corte -55¢ Speziel — Shibere jadan Matrin, Goi: 1772 to ton Ward, um zu räumen, nur Kertige Rugs, 6x9 Fuß bis 13 Fuß 6 8.75 Solkxlö F. 6 J. — Preife aufm. bon. 5.75 Sindria Rugs, 6x9 Fuß, die dauerbafteke Qualität. 5.75 Sindria Rugs, 9x12 Fuß, um zu 13.75 räumen, bei diesem Bertauf.



Giserne Bettitellen—zwei Partien, jene wieAbdio, massiv und prachtvoll—Messing Stangen,Knöpse u. Spindle, Kopse u. Fuhende, nur \$3.89. Eine Partie von biblichen, dauerdaften 1.49 Petiftellen gehen zum speziellen Preis von

Bohnungen bollftandig ausgeftattet auf Rredit.



Barfor Guits (gerade wie Abbildung), außerft artift ifch, hand rubbed Das hagonh Finish, gepolstert m. tmport. Belours und Tapestro-einige achtgig 9.75 Euits in ber Bartie - Bertaufspreis ......

Großer Dat Deig- Große Fancy Rocherbe mit fan: Prachtvolle Bale Burners pien, breunt Robbe en Rudfeite und Thee-Shelves, Self Feeders, fehr icon, 5-Löcher Größe, febr ornamen: febr biel Ridetverzierung, Nims, duß Nefts of the control of th

Immenfe Bafe Burners, (wie Abbild.), ertra groß, außerft elegant, febr viel Ridel, Gelf Feebing, Batent Luft Firtulations Flues — farter Dop-pelbeiger, Bertaufspreis 16.75

### CARPET CO. OF ONE

### Bergnügungs:2Begweifer.

Powers.—Seute deutiche Borttellung. Learborn.—"Don Cacjar de Bazan". Le R ders.—The Arte of Reace". Grand Deera Opuse.—"Alis Simplicitm". Great Rorthern.—Ih: Sead Waitere". real Northern.—"Ih: Sead Wai: eabe an n.—"The Cutpoil". opfin s.—"Through the Breafers". ttuo 15.—"San Lob". teveland.—Minstress und Bandeville

Rien gi - Rongerte jeden Abend und Sonntag auch Rachmittags. Feld Erlumbian Mufeum.—Samftags und Sonntag ind Gentrift loftenfrei. Chicago Art Infilute.— Freie Bejuchsetage Mitwoch. Camftag und Conntags.

### Für mußige Stunden.

Preisaufgaben.

Gleichtlang (805). Eingeschickt bon Rubolf Goweiter, Chicago.

Solbaten thun es in ber Schlacht; Dodarbeiter bei Tag und Racht; Benn Du was brauchft, wirft ju ihm gehen; Un vielen Genftern ift's gu feben.

Marträthiel (806). Mon G. Michael, Sammond, Ind. Menn Du bier fand'ft ein "Grites". So bift Du hochbegludt! Wenn auch in manchen Stunden Gin Rummer Dich bedrudt. 3m Rreife Deiner Lieben

Das "Zweite" fcnell entflicht, Menn Dir Dein bergig' Rindlein So lieb in's Muge ficht. Dann bentft Du oft ber Beiten. Wo Du auch warft jo flein.

Dann ichleicht fich oft das "Gange" Ins Berge Dir hinein.

Räthicl (807). Bon George Ribiger, Chicago Sat's Deine Sand erfaßt.

Dann wirft Du es ichmer los Mit mobl Dein Merger groß; Doch flint und behende Born und ans Ende Gin Zeichen gefett! Schau, ward ein Bogel braus, Fliegt in ben Wald hinaus, Durch Busch und Reis Und ichafft mit Fleis, Er fette Dahlgeit finbe.

umftellungsaufgabe (808). Bon C. L. Scharien, Chicago. Rolgende 14 Borterpaare find in je ein Bort nebenftehender Bezeichnung umguwan

1. Dom-Neisse, eine Stadt in Joma. 2. Ost-China, eine Stabt in Ranfas. 3. Werner-Laon, eine Stadt in Louifiana. 4. Burg-Kerze, ein Berg. 5. Ars-Indien, eine Anicl. 6 Thor-Baden, eine himmelsericheinung.

7. Gans-Volte, eine Stadt in Tegas. 8. Ruin-Wagen, ein Bein. Arzt-Nabe, eine biblijche Stadt. 10. England-Erich, ein Ronigreich.

11 Reis-Hand, ein amerifan, General, 12 Hut-Thran, ein Bogel. 13. Meer-Nina, eine fleinafiatifche Sand:

14. Mauer-Gin, eine Blume.

Sind die Worter richtig gefunden, fo ergeben die Unfangsbuchftaben berjelben einen

Möfieliprung (809).

| N | S | S  | 0 | G  | F   | E | H |
|---|---|----|---|----|-----|---|---|
| K | * | C  | T | S  | E   | * | N |
| E | G | D  | A | R  | A   | L | H |
| 1 | N | F  | L | D  | C   | I | E |
| S | L | E  | A | E* | L   | E | 1 |
| D | L | E. | М | Λ  | N   | S | E |
| E | * | T  | R | K  | T   | * | R |
| - | - | -  |   |    | 2.4 | - |   |

GENEIRCH Das Rreugehen bezeichnet ben Anfang. Die

Lojung ift ein freundlicher Bunich. Buch frabenrebus (810).



MIS Bbfung ift ein beutides Sprichwort gu

Mebenrathfel.

(1.) Rathfel. Gingefchidt von C. G. Bindler, Chicago Die Erfte ift in jedem Ori,

Die Zweite ift bes Ritters Sort, " Das Gange findeft am iconen Rhein Run fage ichnell, was wird bas fein?

(2.) Silbenrathfel Bon Bitus Laurentio. Den rechten Erften ftets gu geb'n, ift teine Rleinigfeit;

Allerlei Berjuchungen tommen ju jeder Beit. Die beiben lehten Silben: es ift ein fluger Mann. Das Gange geit bem Wanderer ben rechten Erften an.

(3.) Quabratrathfel. Bon Qouis &. Riemeher, Fort Bahne,

| D | D | E | E |
|---|---|---|---|
| I | I | L | M |
| М | N | 0 | 0 |
| 0 | 0 | R | v |

dem Quadrat ergeben die magerechten und die fentrechten Reihen daffelbe und nennen:

4. Gin Städtchen int Chio.

(4.) Worträthiel. Dein Erftes ift nicht "Dein": Mein Zweites follte heilig fein; Das Gange ift ein ichwer' Berbrechen, Das bas Gericht muß häufig rachen.

(5.) Berftedräthiel.

Turban-Orgel-Geschmack-Schenkung -Ungiltigkeit-Vernichtung.

Es ift ein Sprichwort ju juchen, beffen ein gelne Gilben ber Reihe nach in porftehenben Wörtern verftedt find ohne Rudficht auf deren Cilbentheilung.

(6.) Gleiche Rlange. Bur Dein ficheres Treffen bietet mir Dein "Hun, bag weiß ich", fagte ber Alberman bie Ginladung jum Bantett ichmungelnd berrachtend, "ich werde bei diesem — ..."
"Mag ein Anderer dies — ..." dachte sich

bas Schwein und wandte bem Trog den Rii: Pofungen ju den Anfgaben in

voriger Hummer:

Rathfel (799).

Borrecht, Unrecht, aufrecht, ge-

Richtig gelöft bon 81 Ginjendern.

Borträth fel (800). Sühneraugen. Richtig gelöft von 88 Ginfendern.

Schergräthfel (801). Blauftrumpf. Richtig gelöft bon 57 Ginfenbern.

Bermanblungsrathfel (802). Flud, Quds, Lads, Sachs, Sache, Richtig gefunden bon 34 Ginfenbern.

Gleicht ange (803). Echeeren; herzog; ichließen. Richtig gelöft von 70 Ginfendern.

Bilberräthfel (804). Forbern und Bieten macht Richtig gelöft bon 65 Ginfenbern.

### Löfungen guden "Mebenrathfeln" in voriger Hummer.

(1.) Rathfel. - Schulter, Schalter. (2.) Scher aufgabe. — "Richts ift meggulaffen." — Die in diefem Borte enthaistenden Buchftaben find nicht einzustellen. (3.) Gleichtlang. - Drache. Quadratrathfel. - Gobi,

(5.) Buchftabenräthfel. - Milsionar, Miffionar. Rathiel. - Laub, Staub, Saub,

Bei richtiger Umftellung ber Buchftaben in 1. Gine Ctadt in Rem Port (und in 3ta

2. Gin Städten in Rem Port (romifcher 3. Gin Städtchen in Allinois.

breiftodigem Bebaude, murbe bon Eb= ward D. Reeler an Joseph S. Burnett für \$30.000 pertauft. Bon bem Rauf Gingeschidt von Urmin Scit, Chicago.

gelbe verblieben \$15,000 für fünf 3ahre zu fünf Prozent als Sppothet. Die American Smelting & Refining Company bertaufte ihre Schmelgwerte an ber Rreugung bon 40. Strafe und ben Rod Island-Geleisen, mit 469x445 Land an Daniel Dutton für

\$28,000. Charles Ray verfaufte an Dieper Rron die Liegenschaft 192-198 Weft

12. Strafe, 80x173 Fuß, für \$35,000. Die Solgebäube auf bem Grunofiud murben bei biefem Bertaufe nicht in Betracht gezogen, fie follen burch ein \$65,000 foftenbes Logerhaus erfett merben. Berfaufe bon Flats und Apartments chloffen ein: breiftodiges Stores, Df= fice= und Flat=Bebaube, Rorboft=Ede

69. Strafe und Stewart Mbe., mit 100x145 Fuß, \$70,000; breifiodiges Gebäube mit 100x164 Fuß an Greenwood Abe., füblich bon 54. Strafe, \$32,000; breiftodiges Gebaube mit 89 x200 Fuß an berfelben Strafe, norb= lich pon 49. Strafe, \$22,250: pierftodt= ges Gebäube mit 68x144 Fuß, Rorb= west-Ede bon Renmore und Winthrop Aves., \$60,000; breisiodiges Gebaube mit 100x138 Fuß an St. Lawrence Abe., nörblich bon 48. Strafe, \$54, 500: breiftodiges Gebaube mit 50x125 Fuß an Calumet Abe., nörblich bon 48. Strafe, \$22,000: bierftodiges Gebaube mit 40x150 Fuß an Dearborn Abe., nörblich bon Cebar Str. (3wangsbertauf), \$32,000.

Die Liegenschaft 119-121 La Salle Strafe, 21x101 Fuß, mit achtftödigem Gebaube, welche feit Jahren Gegenftanb toftfpieliger Brogeffe mar, ift nun für ben nominellen Preis von \$1 wieber in bie banbe bes urfprunglichen Befigers, Bronfon B. Tuttle bon Rauga= tud, Conn., gurudgelangt. Bor Jahren war bie Central Truft & Cavings Bant in bem Gebäube, ging aber ben Weg bes Banterotts. Dann übernahm bie Northweftern Life Affurance Co. (nicht zu verwechseln mit ber foliben Northwestern Mutual von Milwautee) bas Land für \$10,000 jagrliche Grundpacht und bas Gebäube für \$85,000, und ging in bie Brüche. Run werben wahrscheinlich hannah & hogg bie Liegenschaft befommen und fie ihrem Breboort Soufe angliebern.

Im Sphothetenmartte find wenig Gefchäfte von großem Belang ju ver-geichnen, wogegen mittelgroße Beträge

ausweis über Zahl und Betrag ber res gistrirten Pfanbbriefe ift wie folgt:

6 Rebenratziel); Mathias Strata (3—4); J.
2. Eigader, Homestedd, Ja. (5—6); Ferdis nand Joggerft (4—6); Frau Minnie E Baufe (4—4); Frau Delene Morton, Cat Part, Ju. (5—5); Fred A. Riemm (6—6); Frau Be-ring (4—4); M. N. Nondale, Il. (1—6); Frau Bertha Janz (4—5); Theo. E. Goebel (5—4); Carl Friedlieb (4—6); E. E. Mind-ler (6—4). Tree Austragus (3—4). Trees

Die Chicago Title & Truft Co. übernahm berfchiebene Bauanleiben, barunter \$20,000 für fünf Jahre gu 5 Prozent auf 50x127 Jug an Suboft-Gde Montrofe Boulevarb und Fremont Strafe, mit \$45,000 toftenbem Upartmenthaus; \$22,000 für fünf Jahre gu 51/2 Prozent auf 140x170 Jug an Nordweft-Ede von Inglefibe Abe. und 61. Strage, mit \$35,000 toftenbem 0); Frl. Elfricha Seefe (4-3); Nifolaus Ser-res (1-1); Glife Richter (3-2); FrauWiebte Flatgebaube: \$25,000 für fünf Sahre gu 41/2 Prozent auf 53x161 Fuß an Frehmann, Tavenport, 3a. (1-1): Fran Ren, Hammond, 3nd. (4-4): Fran Buefing Nordweft-Ede von Indiana Abe. und 56. Strafe, mit \$50,000 toftenbem

Apartmenthaus. Undere Bauanleihen waren: \$9200, erfte Sppothet für fünf Jahre, gu fünt Brogent, und \$28,000, zweite Sppothet, für benfelben Termin gu 51/2 Brogent, auf 200x125 Fuß an Legington Gir., westlich bon homan Abe., mit Reihe bon zweiftodigen Flats, Die \$45,000 toften; \$25,000, erfte Spothet für 5 Johre, ju 5 Progent, und \$3000, ameite Sypothet, für 5 Jahre gu 6 Brogent, auf 91x160 Tug an Nordoft-Ede bon Afhland und Sunnnfide Abes., mit \$40,000 toftenbein Flatgebäude.

Conftige ermähnenswerthe Unleihen fcoloffen ein: \$25,000, für 5 Ranre gu 51/4 Brogent auf 115x130 Fuß an Nord State Strafe, nördlich bon Schiller, mit Bohnhaus; \$20,000, für 5 Jahre gu 5 Prozent auf die Liegen= fchaft 150-154 Dhio Strafe, mit vierfiodigem Fabritgebaube: \$16,000, für fünf Jahre zu 43 Prozent auf 50 x204 Fuß an Late Ave., süblich von 49. Strafe, mit Apartmenthaus; \$10,000, für fünf Jahre gu 5 Progent auf Die Liegenschaft 4320-4322 Forrefibille Abe., mit vierftodigem Flatgebaube; \$15,000, für fünf Jahre gu 41/2 Prozent auf 50x161 Fuß an Indiana Ave., füblich von 32. Strafe, mit breis ftödigem Flatgebäude; \$18,000, für 5 Jahre zu 5 Prozent auf 100x150 Fuß an Nordweft-Ede bon Beft Ban Buren und Jefferson Strafe, mit fünfstödi= gem Fabritgebaube.

Bahl und Roften ber Neubauten, für welche im Laufe ber verfloffenen Boche Bauerlaubnificheine ausgestellt mur-

| ben, wat                                            | in many   | Oldbitt)  | ettett.         |                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------|
| Subjeite<br>Subweffieite Rorbieite<br>Rordwefficite |           |           | 49 296<br>17 66 | 3,400<br>3,600<br>0,500<br>3,300 |
| 3uja                                                | mmen      |           | 145 \$870       | ,800                             |
| Borbergebend                                        | e Woche . | ********* |                 | 450                              |
|                                                     |           |           | 81 655          | 2.750                            |
| 1800                                                |           | ********* | 51 308          | 500                              |
| 1898                                                |           |           | 56 381          | .500                             |
| 1897                                                |           |           | 79 443          | .800                             |
|                                                     |           |           |                 | .030                             |
| 200                                                 | *         | *         | je .            |                                  |

Trog ber borgerudten Jahreszeit wird ber Bau bon Flats u. Apartments noch immer ziemlich gahlreich in Un= griff genommen. Gin großer Reubau biefer Art ift von Timothy G. Ryan, bem früheren Beft-Town-Uffeffor. an Grand Boulepard füblich bon 38. Gir. geplant. Muf einem Bauplat bon 150 x140 Fuß foll ein Apartmenthaus in Beftalt bon fünf betachirten Bebäuben bon je brei Behn=Bimmer=Flats gebaut werben, bie bon einer Bentralfielle gebeigt merben follen. Die Bautoften find auf \$125,000 beranfchlagt.

Unbere Bauten ahnlicher Urt finb: breiftodiger Bau, 130x160 Fuß, mir 18 Flats von fechs und acht Zimmern, Gubmeft-Gde bon Gunnpfibe Abe. und Sheriban Dribe, \$60,000: breiftodiger Bau, 48x68 Tug, mit feche Flats von fechs und fieben Zimmern, 6027-6049 Rimbart Abe., \$25,000; breiftodiger Bau, 54x80 Fuß, mit fechs Flats bon fieben und acht Bimmern, 4019-4021 Lafe Abe., \$25,000; breiftodiger Bau, 40x125 Fuß, 6447-6449 Yale Wive., \$23,000.

Die Disciples-Gemeinbe läßt 6427 Egglefton Abe. eine neue Rirche mit einem Roftenaufwand bon \$25,000 er-

Für ben "bub" foll an ber State Strafe, nahe 19. Strafe, ein breiftodis ger Stall, 50x116 Fuß, gebaut werben, welcher \$20,000 foften wirb.

Die Scully Steel & Fron Co. läßt an Julton, nabe Salfteb Strafe, ein zweiftodiges Lagerhaus, 64x170 Guß, erbauen, beffen Roften auf \$30,000 ber= anschlagt finb.

\* Um nächften Camftag läuft bie Frist ab, innerhalb welcher Bewohnern ber Gubfeite bei Bezahlung ber Baffer= taren ein Rabatt bon 15 Prozent gewährt wirb.

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Agenten und Ausleger für neue febr gangbare Pramien-Berte, Beifchriften und Ralen-ber für Chicago und auswärts. Befte Bebinqungen. Dai, 146 Bells Str.

Berlangt: Erfter Rlaife Bufbelman. Guter Cohn. lebanbige Arbeit. Rachzufragen fofort. Ricoll, the aifor, Clart und Chame Str.

Berlangt: 100 Lebee-Arbeiter für Rem Orleans; 22 bis \$2.50 pro Tag: 100 für Regierungsarbeit in Louisan; Si und Koft; billigfte Naten nach Rem Orleans; Gisendahn-Arbeiter für Company-Arbeit; freie Fabrt; 50 farmarbeiter; gutes deim für den Minter. Rob Labor Agench, 23 B. Madion Str., aben; bat ftaatlich beglaubigte Ligens. 2410, 11nd Berlangt: Gin Junge bon 15 Jahren, um an Blattgolb ju arbeiten. 486 Bells Str. foums Birlangt: Erfahrener Roicher Burfmacher. Soher Sohn. Stetige Arbeit. Radaufragen 4715 Champlain Abe., 3. Flat.

hi per Zag und dauernden Berdienft garantiren wir Zebem, der eine Agentur für Jagde, Land-ichaftise, religible, datrioflice u. j. w. Bilder über-nimmt. Lein Kijles. D. & S. Gilbermann, S. 13, St. Baul, Minn. Berlangt: Bödergehise mit etwas Erfahrung im Glacicen bon Pfaffernussen. Lohn 212 bie Moche. — Abr. mit Angabe der Erfahrung F. 368 Abendpoft.

andere Kolender für 1902 ju verfauf Bager. Billigfte Breife. Bei M. Can Fifth Abe., Finemer 415

Berlangt: Gin guter Junge, ber icon in ber Baderei gefchafft bat. 441 R. Afhland Abe.

Stellungen fumen: Manner.

(Angeigen unter Diefer Anbrit, 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Franci und Madden.

Baben und Gabriten.

Berlangt: Madden, im Alter von 16-18 Jahren. E. Sbont Co., 635 R. Bood Str.

Berlangt: Erfahrene Trugoods Berfauferin.

Beriangt: Gin ebrliches Mabchen als Bertau-ferin in einer Baderei; muß etwas bom Gefcaft veriteben. 490 Lincoln Abe.

Berlangt: Erfahrene Strider an Smeaters. Be-ftanbige Arbeit, guter Lohn. 483 S. Salfteb Str.

Dausarbeit.

Rerlangt: Madden für allgemeine hausarbeit; 8 Erwachiene in Familie. \$3 im Anjang, Rachzufragen 6114 Greenwood Ave., 3. Flat.

Berlaugt: Tuchtiges zwettes Madden in fleiner Familie; guter Lobn. 4619 Glis Abe.

Berlangt: Mabden jur Stute ber Sausfrau; muß ja Saufe ichlafen. 384 R. Glart Str., Glat M.

Berlaugt: Rettes, tüchtiges Madden für allge-neine Sausarbeit. Rleine Familie. 35 Roslyn Bl.

Berlangt: Rindermaden und 2. Dabden, \$5. Dug englifch fprechen. 347 G. Rorth Abe.

Berlange: Gute bentiche Rochin. 3032 Lafe Abe.

Berlangt: Ein Mädchen jür allgemeine Sausar-if: Muß plätten und sochen können. Kein Waschen, ber Bocke. Nachzufragen bei F. H. Brümmer, LaSalle Str., Jimmer II.

18no. 1m%

engt: Gin Madchen für Rod Finifhen. 271 bifon Str., Bimmer 510, Felir Rabn. imo

Gefucht: Deutider Deftillateur, mit ber Serftel.

Berlangt: Energifde, intelligente Manner, nm an Geichaftsleute unfere Manblafenber mit ben Bilbern ber Martvere-Prafishenten zu Reclame-procen zu verlaufen. Guter Berbienft, ausgezeich-neter Artiel, Rachuftragen bei harmegnies Geolouli, 302 Dearborn Str. 2010, Ind Berlangt: Manner und grauen.

Anzeigen unter biejer Mubrit, 2 Gents bas Bort.) Berlangt: Deutiches Chepaar, Keine Kinber. 40 bis 45 Jahr: alt, für Form unde Chicago. Müssen englisch fomen. Bach ufragen Wittwoch, ben 27. Ros bember, 3850 Babath Abe.

Gefucht: Tentscher Deftillateur, mit der gerkelstung fammtlicher Spirtunden, wie: Gremes, feine und doppelte Branntvoine, Punich und Limonadens Extrafte, Berliner Getreieklimmel, nach Gilfa-Resgent, sowie Stansborter, Mampe, Alpenfräuter, Booncfamp Angekura u. j. w. Spizialitäten, anch Anferrigung von Effenzen, auf Beste vertraut, incht Erellung, Geil, Diferien bitte zu richten unter F. 323 an die Abendyde.

Geld auf Dlobel.

a. d. Frend,

Gelb gu verleiben auf Dobel, Bianos, Bjerbe, Bagen u. f. m.

Acrlangt: Damen für stetige Arbeit. Guter Lohn, Können Arbeit nach Saufe nehmen, Gine Dame sur Arbeit in Office. Rachzufragen: 167 Dearborn Str., Jumner 718. Bir leiben auch Gelb an Solche in gutbegablten Stellungen, auf beren Rote. Bir haben bas größte bentide Befdaft

Berlangt: 50 Frauen u. Madden, um Mufter bon Roselarbeit für und ju haufe anzufertigen. Guter Lobn; fletige Atheit, Grisbrung, nicht nöthig. 3beal Co., 155 Oft Mashington Str., Zimmer 47. Die ficherfte und guverläffigfte Bedienung jugefichert. Berlangt: Solort, junge Frauen u. Mädchen, bas franzölische Zuschneiben u. Aleidermachen bei deutsch iprehender Lome innerhalb dei Monate gründlich zu erlernen. Sehr anter Nan. Madame Thomas, 197 B. Tivision Str., Ede Albland Abe.

a. S. Frend.

Sinanzielles.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort ! Gelb ju verleiben an Damen und herren mit fefter Enstellung. Brivat. Reine Sphothef. Riedriga Arten. Leichte Bogablungen. Jimmer 16, 86 Bafreington Etr. Offen dis Abends 7 Uhr. 29mal Brivat-Gelb auf Grundeigenthum gu 4 und 5 Brozent. Schreibt und ich werbe vorfprechen. Abr.: A. 150 Abendpoft. 260t, lm. R.

Brauche für erfte Sppothet: \$1800, Sicherheit \$4000 Bridbaus: \$1300, Sicherheit \$3000 Frame-baus. Nur ben Bribatleuten. Abr.: F. 391 Ibenbpoft.

Berlangt: Madden für Hausarbeit und Store, Bad:rei. Radyniragen Radmittags nach 4 Uhr. 334 Sedgwid Str. Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit. 4705 Berlangt: Ein junges Maden als Rindermad den. 717 Fullerton Abe. fajomi

hen. 717 generion cor.
Das ältefte beutiche Bermittlungs-Buregu wieder eröffnet. Beforgt gute Madden und gute Riage. — Lebereuz, frifter Carifon, 507 R. Clart Str. 14no. 1m% Berlangt: Röchinnen, zweite Madchen Rinbermab-chen, Madchen file Sausarbeit, frifch eingetwanberte Mabchen fofort untergebracht bei feinften Serrichaf-ten. Befte Lobne. 3155 Indiana Abe. Ino, Ima

Stellungen fuchen: Frauen. ngeigen unter biefer Aubrit. 2 Cents bas 2Bort.)

Bejucht: Deutsches Mabchen in mittleren Jahren jucht Stelle im Saloon; geht auch als zweite Rochin. Abr.: F 317, Abendvoft. Gefucht: Fron fucht Baich= und Busplage. Abr.; Bajche wird gewaschen und gebügelt; erfter Rlaise Arbeit. 310 Larrabee Str., 1. füur. fa,fo

Gefucht: Stellung in tfeiner Familie, mit ober obne Baiche. 213 Evergreen Abe., 2. Flur. fa,fo Gefdaftsgelegenheiten.

(Anzeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.) Bader! - Gejdaftsmatter "hinge", 59 Dearborn itt., verfauft ipegiell "Badereien"! Raufer undBergiufer follten vorfprechen. 24no, fobifr-7bg berfauft fregiell "Badereien"! follten borfprechen.

Gine gute Brotfielle in einer ber iconften Borsftabte Chicagos ift unter ber Sand preiswürdig gu taufen. Lehtes Sabres-Ginfonmen betrug ungefähr \$1100, wie die Bücher beweisen. Abr.: 2B. 863 Abendpoft.

Bu bertaufen: Bigarren:, Canbb., Tabat., Bigarren- und Grocerpftore. 369 28. Tanlor Str. Bu verlaufen: Gd. Grocery mit ober ofne Broperty. 1773 R. Sonne Abe. Ju verlaufen: Gutgebendes Fleifder- und Gro-cerp-Gefchaft, trantbeitshalber. Billige Rente. Br erfragen 2947 Farrel Str. verlaufen: Gin erfter Rlaffe Florift=Store .-Beft Mabifon Str. mifrfafo Bu faufen gefucht: Gute Gaderei, Rorbfeite, Storetrabe, feine Bagen. Abr.: 2. 550 Abenbo

Bu bermiethen. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Rimmer und Board.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu vermiethen: Front- und Bettzimmer mit und ohne Board. 702 R. Salfteb Str. Bu bermiethen: Marmes Schlafgimmer. 475 Sebg: wid Str., nabe Bochbabn. Berlangt: Roomers, \$1 per Boche mit Raffee; mit Board \$4. 307 Augusta Str. mofrfafon Befucht: Gin ober zwei Raun in Board. 494 Blue 3sland Ave.

Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Centi bas Bort.) Bu miethen gesucht: Buniche reinen Blat, fleinen Sausbalt aufzubemahren, nur in Lafe Bi Abr.: F. 316 Abendpoft. boja

3sland Abe. friason friasion. friason Bu vermiethen: Subsches helles Zimmer in Brivot-Familie, für ein ober zwei Herren, auf ber Pord-titt, ! Rod von Fullerton Abe. Express Station. 289 Seminary Abe., 2. Flat.

Beirathogefume. (Ungeigen unter biefer Rubrit 3 Cents bas 2 aber feine Angeige unter einem Dollar.)

Deirathsgefuch: Anftanbiger foliber herr, 3 Jahre alt, ben guter unabhangiger Brofeffion wünicht bie Befanntichaft eines Maddens ober eines jungen Wittme ju nachen, zweds heirath. Distre tion zugefagt. Reine Agenten. Briefe auf Berlanges jurudgefcidt. Abr. L. X. 462 Abenboft.

Deirathsgesuch: Ein gebildeter herr, Bittwer, jucht die Befanntschaft einer Wittwe ju machen, die eine Deiments der tleines Kapital bestellt. Alter zwiedem 40 und 50 Jahren, glaubt aber an Hoteltungen ismus. Raberels ichriftich, bitte filte 8 Lage zu abressienen D. R., Magnetieur, Care of Candy-Stere, 597 Lincoln Abe., Sbicago, II. heirathsgeluch: Ilm ein eigenes trautes heim gu ründen judt ein guter gebildeter Deuticher, 28 3ab-e alt, bie Befannticaft eines beutschen Raddens ber jungen Bittime zu nachen, zwods heiratik birengfte Berschwiegenheit. Agenten verbeten. Aus-übrliche Offerten unter 28. 884 Abendon. fron

Bu bertaufcen: Wisconfin Farmen mit Inbenta nb Ernte. Bog 431, Maufton, Bis. 25of, Imti

Ju bertaufen: Mobernes feines breiftschies Brief-baus, naße Gentral Boulebard und Redgie Abenne, für \$4350, Diethe \$552. Abreife: 28. 880 Abenda boft. 28nd, lind

gotten am 51. Straße Posten un Loomis Straße Posten un Noomis Straße Botten un Nobertaße Beckaufe auf leichte Abgahlung. Guthab A. Bodwig Südoft Ade 51. und Loomis Straße.

Beridiebenes. Dabi Ihr daufer zu verlaufen, zu vertauschen oder zu vermiethen? Kommt für gute Resultate zu uns. Wie baben immer Käufer an Hand. — Somitags offen ven 10 bis 12 Uhr Bommitags. — Richard A. Roch & Ce., Kimmer 5 und 6, SS Malbington Str., Kordwecker Str., June 1 g. Be f d f t:

3 weig = Ge f d f t:

1657 A. Clark Str., nördlich von Besmont Abe.

(Angeigen unter biefer : '7, 2 Cents bas Bort.)

128 LaSalle Str., Bimmer 3 - Tel.: 2737 Dain

Ricine Unleiben von \$20 bis \$400 unfere Speg Bir nehmen Euch bie Mobel nicht weg, wenn wie bie Anleihe machen, jondern laffen biefelben in Gurem Befit.

Jemmer 118. jamobint Berlangt: An Cuftom Coats, 1. Riaffe Finispers, Armlod-Sefferinnen, Goge Bailters, Anopfloch Arbeiterinnen, Mafchinen-Operators und Madchen für lieinere Arbeit. Stefige Arbeit. M. Born & Co., 339 Franklin Str., 2. und 6. Floor. in ber Stabt. Alle guten, ehrlichen Deutschen, tommt ju uns, wenn 3hr Gelb haben wollt.

36r werbet es ju Gurem Bortheil finden, bei mis porzusprechen, ebe 3hr anderwarts bingebt.

128 LaSalle Str., Bimmer 3 - Tel.: 2737 Main. 128 Lasale Str., Zimmer 3 — Tel.: AN Main.

enf Möbel und Pianos, ohne zu ensfernen, in Sumsmen von †20 vis †300, zu den billigken Koten und leichteften Bedingungen in der Stadt. Wenn Sie von mir borgen, laufen Sie keine Gefahr, doch Sie Indie Gedahr ist der Gedahr. Delieden Mein Gefahr ist deren verweiten Mein Gefahr ist deren verweiten. Mein Gefahr ist deren verweiten der gemacht. Ales erivat. Bitte, sprecht vor, eine Sie anderind ingehen. Alle Auskunft mit Vergaulgen ertheilt.

Das einzige deutsche Geschäft im Chicago.

Dit d. Boelder, 70 Lasale Str., 3. 34. Südweite Etc.

Brivatverson verleibt Gelb auf Grundeigenthum bon \$500 aufwärts. Riedrige Raten. Abr. F. 3:7 Abendpoft. (Ungeigen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas Bort.)

Er an e's (leichte Abzahlungen).—Bezahlt nicht Baar, Ihr fönnt auf leichte wöchentliche ober monalisiese Abzahlungen taufen: Herbite u. Winter-Angüge und Ueberzieher für Herten, Belze, Soals, Guits und Raifts für Damen, Jünglüngen, Möddenn u. Ainders Kleider, Schube, Furnisdings und vollfändige Ausaftatungen. — Bu et D. Er an e k Co., 167—169 Madafd Abe., 4. Floor, Elevator.—Offen Abends.—Benn Ihr nicht fommen fönnt, scheidt obet telephonitrt: Central 3019, unfer Berklüger wird vorgrechen.

California und North Bacific Kufte.
Judson Alton Exturionen, mitrest Jug mit spes siester Bedienung, durchsabred Aussina Tourifiens Salafmagen, ermöglicht Bassageren nach Californien und ber Dacificklie die angenehusse und billigite Reise. Bon Chicago jeden Dienstag und Donnertag dia Hiton Bahn, über die "Seenie Konternittelst der Kansas Litte und der Denber & Rio Grande Bahn. Schreibt oder sprecht vor dei Judian Alton Excursions, 349 Marquette "Gedube, 1016. F.

Schriftliche Arbeiten und Ueberfegungen, gut und

Richter, Ernennung bon Beamten und andere wich: tige Geschäfte. John J. Corcoran, Prafibent. smbi Mandolin: und Guitar-Spieler, Die fich einem Klub anschließen möchten, bitte vorzusprechen 2. Abler, 802 Lawnbale Abe., nahe Korth Abe "hin he's Mgench", 59 Dearborn Strafe, folleftirt Schulben, Miethen, Lohne, auf Brogente. Alle Rechtsangelegenheiten beforgt. 20no. Im E

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel ic. Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

-- I Des &

Deutide Appthete. 117 Bells Str.

50 his & Rierbe aller Sorten ftets an Sand. bon 700 bis 1600 Bfund ichver; welche davon find Stadtz Perebe, andere frifch vom Lande; ebenfalls ichnelle Breers und Troiters, alle Gorten und zu allen Breis fen. Wir erhalten jeden Sonntag Morgen eine Wagsonladung frifcher Bferde vom Lande; daben anch Auggies, Wagen und Geschiert; nehmen auch Pferde oder irgend eines Arabis faufch Laufch Berfahrer und gute Bedienung. Jeden Tag offen, auch Sonntags. 569 Caben Ave., nade Taylor Str., rother Stall, hinten. ginten.

Su verfaufen: Feines Team Mules, 5 und 7
Jahre alt, 1700 Kiund schwer, garantirt gefund.
125. Abr.: F. Rechenmacher, Raperville, Ili-Bu verfaufen: 3 Bferbegeichirre und Bagen. 12 Roscoe Boulebarb. \$10 faufen voll gewachsenen Great Dane (an's Saus gewöhnt). Rachzufragen: 116 Clifton Abe.

Darger Ranarienbogel, Papagelen, Golbfifche etc. Möbel, Sausgerathe tc. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents but Bort.)

gewohnt). Ausgungen ober ichlechten Fußen fus-Rferde mit Hühneraugen ober ichlechten Fußen fus-rirt durch Brof. Fißgerald. 4923 Cottage Grove Abs. 1900b, lui.E

Bu berfaufen: 3 heigofen und Mobel, villig. 307 ungufta Str. unbfrfafon Pianos, mufifalifde Inftrumente. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Bu bertaufen: Feines Orcheftrion. 380 Carrabee Str. \$3.00 ben Monat miethet mein neues Blano. 135 Dapton Str. \$150 für ein Burl Balnut Biane, faft neu. 13d fajo

Meratliches.

Angelaen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Dr. Ebiers, 126 Wells Str., SpezialsArgt.-Geschiechtes, Saute, Blute, Rierens, Lebers uns Ras gentrantheiten ichnel gebeilt. Tomittation u. Inter-luchung frei. Sprechftunden 9-9; Sanntags 9-8.

Redisanwalte.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Brauchen Sie einen erfahrenen Abvolaten? Gouiben aller Urt folleftirt, Bimmer 202, M Dearboer Str. 2. E. Gidenheimer, bentider Abbotat, pro litet in allen Berichten. Sonfultation frei. 59 Deart'in Cir.

Batentanwalte.

Um mit er & Rummler, beutiche Fatent tumalte 82 83 Dich der Thenters Webaube. 1912

# MILWAUREE AVENUE AND PAULINA STREET.

früher befaunt als

Fanch feibene bes Stod-Rra= gen für Damen, regular 50.



Blauer englischer Cafhmere, 1 Darb hreit hie 25c Sorte, per Parb

Driller floor Bargains.

3c per Rolle für gute weiße

31c per Darb für ertra

ichmeren ungebleichten Muslin, 5c Berth.

24¢ per Mard f. beftes rothes

61c per Darb für betupften Garbinen:Smig, regul.

Damen-Muterrocke

terrode, mit Ruffle und Mccor:

Damen-Shawls.

Droguen- Tept.

Allcod's Bellabonna

Blafters, 9c

Frecie's Samburger

Bruft= und Lungen

Thee, 25c= 15c

8c

8c

80

5c

12c

33c

Preis 45c.

Breis 10c.

Geber . Tiding, regul.

## Erstaunenswerthe Preise für Montag.

Damen Mackinloffes.

Damen-Capes. Befte Dobjon Blufch-Capes, gang berum mit Thibet eingefght, geführtert mit merceriged Sul-ter, einige elegant bejent, berfauft \$2.98 für bis 3u \$4.98, Montag nur...

Damen-Wrappers. 

Main Moor Bargains. 3c ber garb für geftreiften Duting Flanell, gang spezieller Werth.

3.8 p. Db. f. besten Stand
3.8 p. Ob. f. besten Stand-33e p. Db. f. beften Stanb:

3. p. Ho. f. besten Stand:
ard . Schürzen - Gingham, die sie Qualität.

5.1 per Yard für rosa DometFlanell, die 8c Quasigner fanch Blaid Ridsen,
mere, sone Blaid Ridsen,
meret fanch \$4.50, 2.98 4c per Barb für beften Com- Bartie 8-Blauer Cafbmere forter Ralito, echte Farbe, \$7.50 - 4.98 4.98 bie 74 Qualität.

Unterzeug. 21.00 Jerfen gerippte Leibchen u. Sofen für Damen, glatte fin-ilbeb Mabte, felbengebatelt, gang fpeziell, 75c \$1,25 fcmere gerippte gangwoll. Anfarbeinde u. Unterhofen für Männer, in rosa und grau, ja-tin faceb, Berlmutterfnöpfe, u. ertra feine Qual.

Rachthemben für Manner, gem. aus feiner Quaf. Dometflauell — bopbeites Pote, felled Rabte und uett garnirt, 48c

Motions.

Schmarge Belpetcen

efirt Binbing, 1c

Edwarze Soub

Berlmutterfnöpfe

Cotton Tapes, alle

Breiten, weiß und

per Rolle..... 1¢

Obbs und Enbs in

ftoffen, Pard... 1c

fcnitte, volle Länge, Dhb ..... 5¢

2 Dugend für.....1c

Regenschirme. Große Partie bon Regenschirmen für Danien, Derren und Kinder, um fie zu räumen, 25c

Damen - Regenschieme mit feinen beischlagenen Konzogo - Eriffen Kange, nur. 50c

Seiben Strae Res Beine Mercerigeb Gateen Un= beon pleated Flounce, 98c Sandgemachte gangwollene Cir= Seibeu-Serge Re-genfdirme für Damen, mit fanch Briffen und Sei-benquafte, ein \$13

ular und Square Chamls, in allen Farben, große Corte, reg. Megen: 1.00 Damen-Maifts. Beine Taffetaseibe und Sateen Maifis, reich gar: nirt, all overtuded, bobigesaunt, Straps ober Braibs, ein großes Affortment um babon zu vöhleien, alle Farben und ichivarz, Größen 32—44, martirt um zu \$3.08 und \$4.50 verlauft 2.98 zu werden, Montag zu.

Pamp, \$2 1.50 wtb., Montag. 1.50 1000 Paar LittleGents Borkalb Schnierichte, follen für 1.35 ver-tauft werden, Größen 9
—13, ipeziell 1.00

Speziell niedrige Preife in Rubbers. Extra ib ezi ell Grste Luolitätsturmschmirschube f. Damen – ichwerer Dongola-Obertheil, bervorste beide Evike, die erte Luolitätniebrige Gummischube fete Evike und lang, 42 – 14 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 – 11 – 2 –

Omega Cil, 33c Rilmer's Smam Rott ober Soob's Ribnen 33c 11-2...
Erste Qualität Sturm
u. niede. Gummischuse
für Damen, 39c
Größen 3-8...
Grita Qual. niedrige
Gummischuse für Bith Sagel 3c Schneeberger= Dtanner-Gro- 50c Schnupftabat, 2c

Biebolbt's Best ober Bashburns Fribe Juni - Erbien, per Dugend Sad 47e-per Pbl. 3.98 Santa Claus - Seite, 10 Stide. 26. terje, 15c 4 Crown Muscatel Rofinen , 90 Gebleichte Thomsons Sultana Rofinen, 12c Speziell, Java = Raffee, per Pfund ..... .....19c 14c 4 Crown feruloje Rofinen, Frifd geröfteter Cantos-Raffce, per Bfund..... per Pfund. Fance California Zitronen, per Dufend. Große Sorte neue weiche Shell Walluffje, per Pfund. 12c Grtra fanch Birnen, per Bfund ..... 14c Befte Sollowen Datteln, per Bfunb. ... Datteln, 7c Billiams Canadian Daple Sprup, Carbinal Brand Buder Corn, per Dug., SOe-per Buchje.

Raturfunde und Tednit.

Bilfsquellen Unftraliens.

lien hat es baburch fchon babin ge-

bracht, für 25 Millionen Mart gefro-

renes Fleifch im Jahre auszuführen.

Queenstand führt heute hunberttau=

fenbe bon Pfunben Butter aus, bor 3

bis 4 Jahren noch fein einziges Pfunb.

Der Auftralier zeigt ungemeine That-

fraft beim Ergreifen neuer, lohnenb

fceinenber Erwerbszweige. Bochft

wichtig für bas Land find ja bie mine-

ralifden Bobenfchage: Gold, Gilber,

Rupfer, Binn, Gifen, Roble. Die Golb-

funde haben die Erfchliegung ber un-

befannten Gebiete außerorbentlich ge=

förbert: Gifenbahnen burchgieben un=

megfame Streden, und ber Ertrag ber

Goldfelber hat bem Land über schwere

Rrifen hinweggeholfen. Die Binnlager werben freilich bon ben überaus rei-

chen Zinnlagern Tasmaniens weit über-

troffen. Um Wichtigften für Auftra-

liens Butunft burften Gifen und Roble

werben. In Neufühmales, füblich Cob-

nen, auch bei Coolgarbie im Beften,

fteben Gifenerze an. Borläufig bat ja bie Gifeninduftrie noch teine nennens werthen Erfolge aufzuweifen; manche Betriebe find als unlohnend wieber

nicht berloren. Angefichts ber Thatfache, baß für bie ausgebehnten, neu ge= planten Gifenbahnbauten ftarter Be-Die Ruftengebiete Muftraliens, na= barf an Schienen eintreten wirb, will mentlich bie öftlichen, wo ftellenweis man in Reufühmales ein Stahlwert mit Schienenwalzwerten einrichten. geradezu tropischer Pflanzenwuchs Das haupthinberniß bei all berglei= herricht, find meift regenreich genug, den induftriellen Unternehmungen ift um Betreibe ju erzeugen, und feit eini= ger Beit fieht man Auftralien unter ben ber Mangel an brauchbaren Arbeitern. Diefer Mangel ift namentlich auch ber Weigen ausführenden Länbern. In ben Tertilinduftrie im Wege, Die ohne Qua-Gebirgethälern ber "auftralifchen 211= litatarbeiter nichts leiften fann unb pen" und ber blauen Berge, einem an beshalb bei allem Mollreichthum bes bie sächsische Schweiz erinnerenden Berglande, fteben gange Balber bon Landes nicht gebeiht. Die wenigen por= Gutalpptos. Die mafferarmen Land= handenen Betriebe konnen nur baburch ftriche enthalten genügenb guten Boben, bestehen, bag bie Regierung ihnen Aufum bei Bemäfferung landwirthichaft trage ertheilt. Db ber bon ber Regie= lich nutbar gemacht werben zu fonnen. rung bem Melbourner Barlament bor= Man hat beshalb angefangen, artesische Brunnen zu bohren, um Wasser zu gelegte Bollgefegentwurf mit feinen erhöhten Ginfuhrzöllen ber Inbuftrie Silfe bringen wirb, bleibt abgumarten. fcaffen. Bom Golf bon Carpentaria Much bie bon ber Regierung gewährten nach Abelaide gieht unterirbisch eine bon Nord nach Gub fich abfentenbe Bramien haben noch teine Befferung Mulbe undurchläffigen Gefteins, bon Schaffen tonnen. Um bie Bramie für bas erfte Robeifen hat noch tein Wert burchläffigen Schichten bebedt. In bie= fer Mulbe bewegt fich bas versiderte fich beworben. Jebenfalls find bie Regenwaffer ber Norbfufte als Grunb= Auftralier angeftrengt bemüht, an ber inbuftriellen Entwidelung ihres Lanwafferftrom fübmarts. Dier hat man bes auch zu arbeiten und gunächft feiangefest und auch Baffer geforbert. Es nem größten Uebel, ber Unwegfamtett, reicht inbeg mohl jum Tranten bes Biehes, nicht aber gur Bemafferung ber abzuhelfen. So foll u. a. an ber Süb= Felber. Die meiften artefifden Brunnen füste eine "ftrategische" Bahn gerabe bie find in Queensland; fie ermöglichen wüftefte Strede entlang gebaut merumfangreiche Biehjucht, und Muftraben, um bie bevorzugteren Ruftenges

### biete bes Oftens und bes Weftens miteinander in Berbindung gu feben.

Die Crockenlegung des Zuiderfees. Rach vielem Bögern und gahlreichen wiffenschaftlichen und technischen Un= terfuchungen ift nun bom hollanbifchen Barlament ber alte Regierungsent= wurf betreffend bie Austrodnung bes Buiberfees enbgiltig befchloffen morben. Ueber bie Gingelheiten biefes riefenhaften technischen Unternehmens beröffentlicht bie "Gagette belaufanne" eine Mittheilung ihres Saager Rorrefponbenten, Die manches Intereffante enthält. Es geht baraus herbor, bag bas neue, zur Ausführung angenom-mene Projett eine weit umfangreichere Trodenlegung ber hollanbifchen Deeresbucht herbeiführen wirb, als fie bie bisherigen Plane in Aussicht genom-men hatten. Der größte Theil des Zuis-berses wird von ber Nordsee abge-schlossen werden. Zwei Abschließungs-beiche sollen konftruirt werden. Der eine wird seinen Ansang an der Sib-meitliche der Insel Mieringen im weftspihe ber Infel Bieringen, im Often bes helber, nehmen und bei verlaffen. Dennoch hat man ben Duth | Swijitsluis in ber Brobing Rorb-Solland enben, während ber zweits bon ber Rordweftede berfelben Infel ausgeht und bei bem tleinen Dorfe Piam zwie ichen Staboren und harlingen feinen Abichlug finbet. Die beiben Damme in einer Länge von 30 Rilometer werben 5,4 Meter hoch und und an ihrem ober= ften Ranbe 2 M. bid fein. Der burch fie abgeschnittene Theil bes Zuiberfees basyffelmeer - ift 3600 Quabrat= tilometer groß, feine Bafferfläche wird jeboch baburch auf 1450 Quabrattilomeier reduzirt, weil man innerhalb bes Pffelmeeres vier große, ber Bewirthschaftung ju erschließenbe "Folbers" schafft. Das Wasser bes Dffelmeeres wird fich burch 300 Meter lange Schleufen in bas Rorbmeer ergießen, bie bei ber Infel Wieringen angelegt merben follen. Die hollanbischen Ingenieure hoffen, ihre Riefenanfgabe in 33 Nahren bemältigen und mit 300 Millionen Mart austommen gu tonnen. Man will zuerft innerhalb neun Jahren bie Absperrungsbeiche anlegen und nach und nach bie Trodenlegung ber Folbers bon boorn (füdöftlich bon Enthingen) und bon Wieringen (bei ber Infel gleichen namens) vorniehmen. Darouf foll bie Berbinbung bes Ruiberfees mit bem offenen Meere gefchloffen werben.

Maturliches Badfteinlager in der Auvergne. Ueber eine natürliche Biegelbrennerei in einem Bulfan wird berichtet: In bem alten Bulfangebiet ber Aubergne haben zwei frangofifche Forfcher, Brunhes und David, eine in mehrfacher Begiehung mertwürdige Beobachtung gemacht. Es finben fich bort horizontal gelagerte Thonschichten, über bie gu jener Zeit, als es bort noch thatigeBul= tane gab, ein mächtiger Lavaftrom hinmeggefloffen ift. Die Site ber glii= benben Maffe vermanbelte bie Dberfläche ber Thonschichten gleichsam in Badfteine, und bie Bewohner bes um= gebenben Lanbes haben barin thatfächlich Steinbrüche angelegt, aus benen fie fich bie bon ber Mutter Ratur selbstbereiteten Ziegelfteine holen. Der Thon ift bis gur Tiefe bon 2-3 Meter bolltommen gebrannt und hat bemgemaß auch eine röthliche Farbe ange-nommen. Diese Thatsache ift gewiß felten und fonberbar, aber für bie mif= fenschaftliche Beobachtung war ein anberer Umftanb bon noch größerem 3n= tereffe. Es ift feit langerer Beit be= fannt, bag Thon beim Brennen in einem Ziegelofen einen bleibenben Mag= netismus annimmt, beffen Richtung bon berjenigen ber erbmagnetischen Rraft im Mugenblid bes Brennens abhängt. Der italienische Belehrtefolg= heraiter hat auf biefe Gigenschaft eine Reihe origineller Unterfuchungen ge= grünbet, indem er aus bem magneti= schen Zuftand alterthümlicher Thongefafe au beftimmen fuchte, welche Rich= tung bie erbmagnetische Rraft vor 2000 Jahren in Italien befeffen hat. Diefe Forschungen haben ein nicht unbeträchtliches Aufsehen erregt, weil es wichtig ware, wenn man baraus Un= haltspuntte für die Schwantungen ber erdmagnetischen Rraft im Berlauf ber Jahrhunderte und Jahrtaufende ge= winnen tonnte. Die frangofifchen Geo= togen fagten fich, bag in jenem natür= lichen Badfteinlager ber Aubergne ebenfalls Gelegenheit geben fein tonnte, bem Erdmagnetismus längft bergange= ner Beiten auf bie Spur gu fommen, und zwar wurde bie Bergangenheit in Diesem Fall noch viel weiter gurudlie= gen, da die Entstehung jenes Laba= ftroms mahricheinlich in eine Choche fällt, in ber es noch gar teine Menschen auf ber Erbe gab. Sie fchnitten aus ben gebraunten Thonschichten fleine, genau nach den himmelsrichtungen abgemeffene Burfel heraus und unter= uchten beren magnetischen Buftanb. In ber Regel zeigte biefer eine gang bestimmte Richtung, Die bon berjenigen ber heutigen erdmagnetischen Rraft

berichieben mar. Die nordpagifi'che Expedition.

Bor mehreren Jahren hat ber Brafibent bes "American Mufeum of Ratural Siftorn" in New Yort, Morris R. Jefup, Die Mittel hergegeben gu einer eingehenben Untersuchung ber eingeborenen Stämme, welche ben nördlichen Theil ber Ruften bes Grofen Dzeans, bon ber Münbung bes Amur bis gur Behringftrage und bon bort bis jum Rolumbia-Flug in Rord-Umerita bewohnen. Die Leitung ber Expedition wurde Brof. Dr. Frang Boas übertragen, und eine Reihe bon Forfchern ift auf bem großen Gebiete thatig gemefen, um Material ju fam= meln. Unter benfelben befindet auch Dr. Bertholb Laufer, ber Stämme bes Umurs erforicht bat, be= fonbers bie Golben und Giljaten, un= ter benen er faft zwei Jahre verweilte. Ueber bie Ergebniffe ber gangen Erpebition hat Brof. Boas por Rurgem ber Berliner Gefellichaft für Erbtunde Mittheilungen gemacht. hiernach ift es noch nicht möglich, ein übersichtliches Bild fammtlicher Forfchungen ju geben, ba bas Material noch unbollftanbig borliegt, besonbers fehlen noch bie Gr= gebniffe aus bem norböftlichen Gibirien. Bas bie ameritanifche Geite anbelangt, fo ftellte fich beraus, bag bie eigenthumliche Rultur, welche ihren Mittelpuntt in ben mittleren Theilen ber Riifte bon Britifh-Columbien bat, schon lange Zeit bort heimisch gewesen fein muß. Gegenwärtig erstredt sich biefes Rulturgebiet fübmarts bis gu ben mittleren Theilen von Bancouper-Island. Es läßt fich nun nachweisen, baß grabe in biefen Gebieten in borge schichtlicher Zeit bebeutenbe Bollerber-fchiebungen ftattgefunden haben muf-fen. Professor Boas hat ben Ginbrud gewonnen, baß bort voreinft eine Bevolterung lebte, bie mit ben Bölfern bes Binnenlandes in engfter Begiebung ftanb, bag aber fpater biefes Bolt und eine Sitten bon benRuftenboltern bor Norden her aufgesogen ober vernichtel wurde. Die Estimos ber Weftlufte Amerikas find nach Ansicht bes Professon Boas möglicherweise als Eins bringlinge anzusehen, die einen frühern Zulammenhang zwischen Affiaten und

Optifdjes Departement. Unfere Egrert-Optifer unterfugen bie

\$7.98

Unffallend niedrige Preife

ine fo große Ungiehungstraft auf Die flugen Damen aus.

Damen Raglans, gemacht von reinwollenem Melton Tuch, solider Sammets-Kragen, loser Rücken, Turned-up Cuffs, doppelbrüftige Box Front, volle Answahl von Größen, regul. Werth \$12.00 — Montag

Damen Raglans, gemacht bon extra ichwerem reinwollenem Stoff in einer

Damen Raglans, mit dem neuen Gathered Rüden, Bog Front, Coat Krasgen, Bell-Nermel mit Cuffs, sehr voll und Boxy gemacht, von sehr feiner Qualität Crford Cheviot Tuch, volle Auswahl von Gros 99.08 fen, zu

42 3oll langer Anto Damen-Coat, brei Biertel engpaffender Ruden, Bor

500 einzelne Damen-Jadets, einige mit Satin gefüttert, andere mit Seibe-

Gerge, alle Echattirungen und Größen - Auswahl

doppelbruftige Front, folider Sammeitragen und durchweg gefüttert mit guter Qualitat bauerhaftem Futter, alle Größen,

Sammet-Aragen, alle Größen - Montag .

Maglans, Jackets und Kleider : Mocken ft ber Grund für die fortwährend wachsenden Bertaufe in Diesem popularen Tepartement. Unfere niedrigen Breife für Die allerneueften Moben fiben

> 500 reinwoll. Damen-Jadets, garnirt mit Reihen von Catin Bands und Anopfen, gefüttert mit Seide-Autter, Coat Aragen, frei umgeandert — gut werth \$3.50, Montag

Reinwoll. Damen Dref Stirts, nur fcmarg, tiefe Flounce, garnirt mit Reis hen von Satin Band, Juverted Plait, Ruden gefüttert mit guter Qua-lität Bercaline Futter, alle Langen, ausgezeichnete \$5.00= \$2.98

Dref Stirts für Damen, gemacht von reinwoll. fcwargen Chebiot Tud, tiefe Biounce und Reihen von breitem Satin Band, garnirt rund herum un-ten, jehr voll gemacht, gefüttert mit guter Qualität Berca- \$3.98 line Kutter, tabellog vaffend, gut werth \$6.50, 3u line Futter, tabellos paffend, gut werth \$6.50, gu . . .

Reinwoll. Cheviot Serge Tref Stirts für Damen, in schwarz, blew und roth, tiefe Flounce, gesteppt mit Reihen von Stepparbeit, sehr fargfätig gemacht in unseren eigenen Arbeitsräumen, bestes Futter und Einfahdand, alle Längen, zu und Ginfagband, alle Langen, ju . . . . . .

1,000 englische Aerien Tamen-Capes, 30, 33 und 36 Zoll lang, Stinner Satin Futter, am Aragen und in der Front herunter garnirt mit Neisben von Satin Falten, jehr voll und weit, hoher Sturms Fragen, wirklicher Werth \$15.00—Montag

Borzellan und Tafelgeichirt. Biedrige Breit. Die ce beinabe Be-

gen, 311 . . . .

Berühmte Royal Worcester Nattern Tafel : Service (wie Abbildung) Kodh von feinstem engl. Dalbyarzellan gemacht, Materelen, ein nichtlicher Border in belifater grüner Schaftirung, mit einer schweren doppetten Linie von vollirtem Golp auf jedem Stüdjedes Service enthält 100 Stüd in voller Größe — \$7.45 nie für weniger als \$17.00 verlauft. 100 beforirte Tafel-Serbices, halbporgellan-Bobb, \$2.95

Wir kauften die ganze Muster Bartie Aarlor-Lampen von John D. Hood & Go., Trenton, R. A., Gabrikanten won hochseinen Lampen – eine prachtsolle Auswohl, in eleganten Faconis und Malereien – zur Histop die Kreiches, von 189.185 69c betunter bis. 69c betunter bis. 69c fenben Gläfern und Glas Tray, 81.59 Werth—Montag

Mhisty ober Mein Delanters, Quart : Größe, Corn Jac des Eutralb Glas, prachtooll mit Gold beforirt—billig ju 75c-Montag. Dunne Limoges frang. Porgellan Raffce: Taffen | Japan. Borgellan M. D. Raffee : Taffen und In: und Untertaffen, obale Facon, brei bubiche Deund Untertassen, obgle Gacon, der ondere gering and der und Cream Sets, große garan. Barzellan Zuder und Cream Sets, große garan. Barzellan Zuder und Cream Sets, große gering (Auderbote mit Ledel), biblice Ameta für Diffes aus Glas, mit Fuß. 

Beibe Porzellan Turfop Platters, große 1430fl. Größe, regul. 50c Werth — 15c 15c

fertaffen, reiche blaue Deforation - 50

Sellerie Traps aus imitirtem gefdliffenem 5c 

### Spigen Gardinen, Portieren. Ginige unferer unvergleichlichen

Gingelne Spinengarbinen, eine Bertie bon 1000 Tapeftrb Portieres in all ben befannten Farben, einzelnen Paaren, beftebenb aus Irifb Boint, wolle Lange einzelnen Naaren, bestehend aus Frish Boint, Swis Tambour, Tambour Muslin und Rofting-ham Garbinen—Montag, per Stüd, 19c 69e, 39e und. 19c

und ber allgemeine Ginbrud ber bis

öftlichen Affens als in den engften Be

giehungen ftebenb erweifen bürften.

Baar.... Coud = Covers, gemacht aus orientalifcher Sa:

Montag alle die übrig gebliebenen Partien von unferem Ginkauf des Lagers von

E. M. Floss' feinen Schuhen zu 35c am Dollar.

Bor Calf-Soube für Manner, Engwel-Soube, bolle Extension . Sobten, auf ben neuesten Leiften gemacht — von flot für \$1.49
\$3.00 verlauft — Mantag.....

### Unvergleichliche Unterzeug-Breife.

Große ipezielle Gintaufe fur Baargeld ju unferen eigenen Breifen, ermöglichen biefe Merthe mitten in ber Saifon.

Holropd's berühmtes feines importertes gaugwolles nes Unterzeug für Männer, in allen Farben — Rieidengefinde, welche im Rieinverfauf nirgends unter \$3.50 verfauft wurden — \$1.89 Montag

Winter-Unterseng für Ranner, aus unserem Gins fauf von Witsen Kros.' ganger Wuser-Kartie, bestehend aus seihenem und Casunere, seinem Merin. mit Ablie garussellenem, wolkenem der Bartie, ichneren gerippten und seahmere, seinem Kronnes, sohientsiges und blaues wolkenes Untersetz unt Gebenem, wolken aus eine Aktien gerippten und seinem Unterzeug Wanner, reguläus Li. Anders den geripften und seinem Unterzeug Wanner, reguläus Li. Anders den geripften und seine Unterzeug für Ranner, reguläus Li. Anders den gen führer der Geripften und blaues wolkenes Unterzeug auf Edwarf der Anderschleiten und der Anderschleiten und Konten u

Merino, schweres geripptes baumwollenes, fliebgesutertes, mit Molle gemischtes und ganzwol-lenes Unterzong für Damen, eine elegante Ansmahl, werth bis im 29, an TDe berunter bis auf 48c, 39e, 29e, 25c und.

### Beichäbigte Carpets von einer Anttion.

50 Rollen bon gangwoll. Ingrain Carpeting, burd Feuer, Rauch und Baffer befdabigt, meth 15c bis ju 60c — Musmabi, Pard. 8c Periifche Wilton Rugs, Große 30x60, Cottage Carpeting, 36 Boll breit, 12ic

soriage varpeting, 30 30 ll dreit, 125c Be Sorte, Park, 19arb.

Tentifeline Carpeting, in guten gewähl: 176 ten Farben, Park, 19arb.

Sammet Carpeting, Käumung einiger Ent: 596 mürfe, 80c Werthe, Park, 19arb.

Pruffels Augs, Eröße 9x10.6.

Perfijde Wilton Rugs, Größe 9x12.

\$40. die Augs, Größe, 9x10.6.

\$40.

### benfalls ift fo viel ficher, bag bie Bolfer bes norböftlichen Ufiens und bie In ben größeren Stäbten ber alten bes norbweftlichen Umeritas einanber phyfifch außerorbentlich abnlich finb.

Koften der Wafferfraft. lleber bie Roften ber burch fallenbes Maffer erzeugten Rraft im Bergleich mit ber bon Dampf= und Gasmafchinen gelieferten ftellte Berr Rerfcham von ber "Britifh Affociation" Bergleide an, benen wir Rachftebenbes entnehmen: Rach gablreichen ftatiftis ichen Ungaben haben bie niedrigften wirklichen Roften einer burch bie Bafferturbine erzeugten elettrischen Pferbe= fraft jährlich (8760 Stunden) 191 Mt. betragen, und biefes Refultat ift in ber Schweig ergielt morben. Die niebrigften Roften ber burch Dampfmaschinen erzeugten gleichen Rraft haben 475 Mt. betragen und find in ben Ber. Staaten gu bergeichnen gemefen. Die niebrig= fien veranschlagten Roften ber Baffer=

traft hat man mit 124 Mt. in Ranabi gefunden, bei Dampftraft mit 483 Mt. in England, bei Sochofengas mit 408 Mt. in Deutschland, bei Rraftgas mit 490 Mt. in England.

Diefer Bergleich zeigt zwar, bag Waffertraft, sobald fie ohne ungewöhn= liche Anfangsausgaben gewonnen wer= ben tann, die wohlfeilste Quelle mecha= nifcher ober elettrischer Rraft ift. Wenn inbeffen bie Anlagetoften bebeutend find, ober wenn bie Rraft auf weite Entfernungen übertragen werben muß, fo wird ber Unterschied amischen ben Roften ber Baffer- und ber Dampifraft erheblich ermäßigt und verschwinbet in einigen Fallen gang. Es ift feftgeftellt worben, bag bie elettrifche Energie, bie burch fallenbes Baffer erzeugt wird, in Rheinfelben, in Burich und in Buffalo mehr toftet, als fie in Gud Lancafhire toften wurde, wenn fie in Großbetrieb burch Dampftraft erzeugt wirb. Der Unterfchied gwifchen ben wirtlichen jahrlichen Roften für bie elettrifche Pferbetraft, Die burch bie Baffertraft ber Riagarafalle gewonnen wirb, und ben berechneten Roften ber Pferbetraft, Die beim Großbetriebe burch Dampftraft in Gub Lancafhire

erzeugt wird, macht nur 60 Mart aus. Die größere Billigfeit ber Baffer: traft wird zu oft ohne genügenbelleber-legung herborgehoben Der Theorie nach tann fallendes Waffer natürlich die biltann fallendes Wasser natürlich die bilsligste Kraft liefern, weil es sich selbst erneuert und außer der Abnuzung der Uebertragungs = Vorrichtungen teine dauernden Ausgaden verlängt. In diesten Fällen sind indessen tostspettage Anlagen nothwendig, ehe die Wassertraft nutdar gemacht werden kann, 3. B. mitsen da, wo der Zusluß veränderlich ist, zur Regelung desselbt verden.

### Borking- Jubilaumofeier.

Beimath hat man am 23. Oftober an= läglich ber 100. Wieberfehr bes Ge= buristags bon bem berühmten Opern= jest erzielten Ergebniffe ber Expedition tomponifien Albert Lorging Gebent= geht bahin, bag fich bie Bolter bes | feierlichfeiten abgehalten. Run bernordweftlichen Ameritas und bes nordöffentlicht aber bie Zeitschrift "Mufit" in ihrer letten Rummer gum erften Male eine autobiographische Stizze Lorgings. Die "Musit" fagt nicht, zu welchem 3med bie Stigge gefchrieben ift. Muffallend ift, bak Lorging felbfi als Geburtejahr bas Jahr achtzehn= hunbertbrei angibt, mabrend bie Beranftalter ber Jubilaumsfeiern bon ber Unnahme ausgingen, Lorging fei 1801 geboren. Alfo eine abnliche Untlarbeit wie bezüglich Beines Geburtsjahres. Die Stigge lautet:

"3ch bin im Jahre 1803 am 23. Df. tober in Berlin geboren, wo mein Bater Raufmann war. Schon als Ana= be hatte ich viel Liebe gur Musit und tomponirte - bon einem Mitgliebe bes Orchefters "Rahmens" Briebel im Rla= vierspiele unterrichtet - Congten, Tange, Mariche etc. Gin Freund meines Baters, ber jegige Direttor ber foniglicen Singafabemie Rungenha= gen, ertheilte mir ben erften theoretifchen Unterricht. 3m Jahre 1810 gingen meine Eltern jum Theoter. Sie waren engagirt in Sachfen, Baiern, Baben, im Glfag und am Rhein; wenn gleich nur bei reifenben Buhnen angestellt, forgten fie boch möglichft für meine mu= fitalifche Mugbilbung. Bahrend biefer Beit betrat ich bie Biihne in Rinberrotfen. In Freiburg im Breisgau, . wo= felbft-meine Eltern bei bem bamaligen Direttor Schäffer engagirt waren, wagte ich ben erften öffentlichen Berfuch in ber Romposition und fchrieb einen Chor und Tang gum Rogebue'fchen Schaufpiel "Der Schutgeifl", worin ich felbft bie Titelrolle fpielte. Ohngefähr im Jahre 1820 betrat ich bie Buhne als jugendlicher Liebhaber unter Direktion bes herrn Deroffi in Duffelborf, Maden und Elberfeld; fpater unter ber Direttion bes herrn Ringelharbt in Röln und Machen fpielte ich Bonbivants, Chevaliers und fang zweite Tenor= und Buffopartien. 3m Jahre 1824 tomponirte ich bie einaftige Oper "Ali Bafcha bon Janina", welche in meinem nachherigen Engagement bei ber fürft: lichen Sofbuhne in Detmolb, wie auch in ben benochbarten Stäbten Münfter und Denabrud beifällig aufgenommen wurde. 3m Jahre 1832 entftanben mehrere Baubevilles: "Der Bole und fein Rinb", "Der Beihnachtsabenb", "Szenen aus Mozarts Leben" und an-bere mehr, von benen bas Erfte fich burch gang Rorbbeutfdlanb verbreitete. durch ganz Rorddeutschland berbrettete, In diesen Zeitabschnitt fällt auch ein Oratorium: "Die himmelsahrt Christi", Text von Carl Rosenthal, eine ganz neue Instrumentitung der hilleleschen Oper "Die Jagb", wie die Musfit zum Melodram "Delva", desgleichen zu Fradbes "Don Juan" und "Faust"

### Umzugs-Notiz! Am oder ungefähr am 1. Dezember 1901 wird

# THE NEW ERA MEDICAL INSTITUT



STATE STR., 246-248 Debatementischen.

d. Komfort unserer Batienten und Freunde, die sehr die Zeit verloren und mas deri Mal Fabrgeib bezahlen mußten, daben wie beschoffen, nach einer banbe umzusiehen. Ungefült dem 15. Dezember 1901 werben wir in unsere treten Offices sein. Wir haben feine Kosten geschent, um unfere Offices aus ab wunderbaren elektrischen, elektrochenischen, Solar X Nah Apparate n.f. w. rung site beim sein beim kinden, und zu beim kinden, und ab Ibe bei ober nicht, der Besuch wird von Auten siter Euch sein.

Chrlide Geidafts Methoden.



und das halten eines jeden Teriprechens ist der Grundfein eines jeden erfolges dem Erichsftes. Desdald berbrechen wie nichts, das wer nicht halten können. Weil wir jedes gemacht Berhrechen auskührten, dahen von nicht uns zahlose Batenene und das Bertrauen Taufenber ermatten. Die Aranken und Entimithigten winnschen ernflich furfirt zu werden, wenn eine Geilung möglich ist, und sie sind zu einer freundlichen und zuwerfommenden Bedanklung berechtigt won einem Arzh, der ihr Geld als Jadium str seine Geschällicheit und Nach ninmt. Wie dehanten nicht, alle Krantbeiten beite zu konnen, denen der Rensch ausgesetz, aber wir bekaupten, ieden Fall den Genita-Uris narp Krantbeiten den Männern, den wir übernehmen, zu

[ Beilen um geheilt ju bleiben. Berforene Mannestrafs, Impoteng. Canarorboca. Blutbergiftung und ähnliche Krantheiten heisen wir Bauernd und schnell und wir geben Gard eine gesen ich geschriebene Garantee, fuch zu beisen, um auch geheilt zu breisen Wonsulfation brei.

NEW ERA MEDICAL INSTITUTE, Stability New Era Bidg., Ede Sarrifon und Saifted Sir. und Mine Joland Ave.
Benutt ben Sabtfindi bis jum 8. Sloot.

und viele Gelegenheitsfachen, als Du- den" (1839), "hans Sachs" (1840). berturen, Entreatte etc. 3m Novems ber 1834 trat ich mein Engagement in Leipzig an, wo ich vier Jahre lang bie Regte ber Oper führte, bie Stelle jeboch wegen zu großer Zeitber= faumnig fpater nieberlegte. Sier forieb ich meine erfte tomifche Oper: "Die beiben Schühen" (1835), die aber erft im Jahre 1837 jum ersten Male gur Aufführung tam, ihr folgten die Obern Bar und Limmermann"

3m Jahre 1836, als noch teine meiner Opern jur Aufführung gelangt mar, fcrieb ich eine große tragifche Oper: "Die Schaptammer bes Inca", Text bon Robert Blum; nach bem gunftigen Erfolge indeffen, ben meine fomifchen Opern hatten, wagte ich nicht, mit einer burchgängig ernsten Komposition vor bas Publitum zu treten, und so unterblieb die Aussührung bis auf ben heu-(1837), "Caramo ober bas Fifcherftes | tigen Tag. Albert Guftab Lorging."

Amerikas größte Retailers.

# Manche kennen nicht den riefigen Umfaß des Großen Ladens

Die riefige Kauftraft und der Absatz der Chicago und New Port Läden setzt uns in den Stand, kolossale Partien zu taufen, die fein anderer Laden anzurühren magen würde. Kein anderes Beschäft im Lande steht den großen fabrifanten so nabe und keinem anderen werden so viele Gelegenheiten geboten, zuverläffige Waaren zu so billigen Preisen zu kaufen. Der Große Saden ift gerade jest der erfte Plat in Chicago für Euren Dantfagungs:Bedarf und bietet die schönften und vollständigsten Dorräthe für den persönlichen Gebrauch wie für die Ausschmückung der Wohnungen. Wir verkaufen nur das Neueste und Beste und die niedrigen für morgen notirten Preise sind

Anzeiger von Chatfachen.

### Große Dankfagungs=Rug=Offerte.

Rur Diefen Bertauf haben wir Rugs in Teppich-Großen ausgewählt, paffend für Ehsimmer, Bibliotheten und Sallen. Die Preife, Mufter und Qualität in Betracht gezogen, jo find biefe Rugs bie billigften, die wahrend ber gangen Gaifon offeriet wurden.

Dantsgaungs-Bertauf von Tafel-Damaft.

Servietten, fanen Leinen und gefrangte, boblgefaumte und

17gollige egtra fcmere braune leinene Craft 5c | 72golliger febr feiner gangleinener ge=

rientalfiche Entwürfe und Farben-30x60.....\$1.75 36x72.....\$2.75

Belg-Rugs-Ro. 1 feine Gelle, bopelt genaht und geruchlos—in weiß und grau— \$2.45 Bels Rugs-befte Sorte, mit ichwerem wattirtem Rutter und Rombination Effette - einfache Mitte 60-tegul. Berth \$4.75..... \$3.45 Ropal Wilton Rugs-befte Qualität und feine Aus:

mabl bon Entwürfen und Farben-8.3x10.6....\$24.50 9x12.....\$32.50

Mufter=Sets.

Rothe, blaue und fanch farrirte Glas-

Sandtuchtoffe......6c

18×36 feine Qualität gefäumte Abforbent

18×54 Momie leinene Dreffer Scarfs, mit ge-

bunbenen ober genuthten Scarfs, mit 25¢

Crafh Sanbtuchftoffe ..... 18×27 befranfte Momie leinene Trab 121c

Smprna Rugs - Thomas Leebam's befte Qualis | Robal Agminfter Rugs - prachtvolle orientalifche und Blumen : Entwürfe-biefe Baaren find extra fcmere, bigh Bile Stoffe-

> 27x60.....\$1.98 6x9.....\$15.50 36x72.....\$2.98 8.3x10.6 ..\$20.00 4.6x6.6.....\$7.50 9x12 .....\$22.50 Boby Bruffels - einer ber beliebteften Rugs im

Sanbel - prachtbolle Auswahl bon Muftern fpegiell gute Bartie für biefen Bertauf-8.3x10.6....\$16.50 9x12.......\$18.50

Bollene Smbrna-nur ein paar um bamit ju rau-Breifen, 9 bei 12 Fuß ...... \$14.75

per Dugend ..... \$1.25

1-Grohe gebleichte Satin Damaft Dinner: 89¢

Borber befranfte Lunch Cloths ...... 59¢

2 Parbs quabratifche feine gangleinene ges 98¢ bleichte Satin Damaft Battern Cloths ...

Rapfins, per Dugend .....

Gute Große einfache weiße ober farbige

Große Corte Coft Finifb Catin

### Taidentüder.



werden — wir legen bie gans je Partie am Moutag zum Bers lauf auf ...5c

Boultry Seafor

Büchse 10e; 18c

on einem öft: lichen Ge-ichäftshause rhalten, wur-ben gemacht, am für 25c verfauft 3 u werden wir Andere werth bis ju \$10.00.

Spezielle Preife für die folgenden frifden, neuen Groceries - volles Gewicht und Dag garantirt.

Zuder-

& G. Stanbard

Bfb., 51e; 98c

Blum Budding, Ginger Breads u.

f. w., per Bfb., 4e; 10 38c

.....

Reis-Starte, Doff-man's Rr. 1, in Deutschland fabrigiet, 5-Pfb.= Blechbuchfe.

Tomaten — Sazel Extra rothe reife Fruit, Rifte von 2 Dugend, \$3.45; Büchie.

Rice Popping Corn, brei Jahre alt, 5 Bfb., 25e; per Pfb......

Malaga Cluster Rosinen-

Orangen, Floriba ober Megican Frucht, Dugend

Brauner Buder für

nur ein paar der vielen Causende von Bargains, die hier immer zu finden sind. . .

Roch eine andere große Bartie mit Spigen: und Stiderei-Ranten - bie gewöhnlich für 15c bertauft werben, für, Stud ... 1,000 Dukenb reinleinene Tafdentucher für Dan: Baaren toften im gangen Canbe 15c -

owdered Sage ober feine Leaf Sage-per Pfund .....

Schweizertafe-befter importirter

Gefochter Ciber, Sagel Bure Food Co.'s 25c -reich und fprupp-Ot. Flafche..... 25c

Suger Apfelmein-burchaus reiner Apfel: 30¢

Butter-Feinfie Elgin Creamerb (lofe) - 5 Afb. an einen Aunben-per Afb. 26c-\$1.28

Mincemeat—Sagel Pure Food Co.'s — mit der größten Socgfalt bergestellt — 20 Ung. Flasche 30c—Rone Such, R. E. Condensed Cerdleh — Padet

Schwarzer Frucht-Ruchen-Liberth Baferys 22c —1 Piund fanch Carton. 22c Molasses — Giendale Rein Orseans Open 60c Retite — i Gall., 33c—1 Gall. 60c

Acttle — 4 Gall., 336—1 Gall.

Ambortite Lebtuchen—Seinrich abertlins — in Mirnberg, Deutschland, gemacht — 32 Sorten—macht Eure Bestellungen so lange das Affortinient bollfändig is im Adderwaaren-Dept.

Plum Budding — Sazel Aure Food Co.'s Feinste Sorte — 3 Ast.

Püchze, 65e: 1 Kyundviche Sorte — 3 Ast.

arbson & Robbins 1 Usb. Büchze. 186: 186

atojon & Rovolin I 2010. Cauft.
ebergereinigte Boftigga Korinthen, oder fernlose Rosinen — Auswahl son den bez 12¢ ften Marken—per 1 Pfb. Padet. 12¢

Berguderte Schalen - Bitronat, Lemon ober Oran-gen-ertra feine Stude - per Bfb., 14c

Lofe Muscatel Rofinen — neue California Frucht brei Sorten — per Bfund 70 12c 10e und 70

Cranberries-große rothe Cape Cod Frucht, 25¢

7c

### Damen-Salstrachten.

Montag haben wir einen weiteren Bertauf bon Liberth Seibe-Ruffs, in gang ichwarg, schwarz und weiß, und gang weiß, folde, wie wir fie noch nie vorher offerirten. Um biefen Berfauf voll und gang anquerfen== nen, mußt 3hr hintommen und diefe Magren infpigiren:

98c für Ruffs, werth \$1.50. \$1.48 für Ruffs, werth \$2.00. \$1.75 für Ruffs, werth \$3.25. \$1.98 für Ruffs, werth \$5.00.

### Spezial. Reder-Bons.

weiß, grau und in gang weiß. Boas, werth \$15.00, für \$9.00 Boas, merth \$20.00, für \$12.00

Boas, werth \$30.00, für \$17.50

Alles Gute zum Effen und Trinten für ben Dantfagungstag.

Mehl — Sagel Bremium Batent, garantirt, ben beften im Bartt gleichzufommen, ber Bbl., in Faffern ober 4.10

Neue Rüsse — Soft Shell Wallnüsse, Polisheb Be-cans ober gemischte Rüsse, teine billigen Rüsse in der Wischung, 5 Kfd., 75c; Kfd.

Baper Shell Manbeln, extra fanch neue, 20c

Rut Meats, neue Grenoble Balnuts oder 38c

Guler Kaffee— ift schwer zu erhalten, in ber Big Grocerb tonnt 3br benfelben aber leicht erhalten. Unfer Guadarali Blend, Canifter frei mit 3 Afb., \$1.00

aper-Feigen bon Smbrna, Türfei — bie beften in Marft, per Pfb., 20c, 16e

PINE

Reue Theeforten — Auswahl aller Sorten beften 60c Theeforten, 3 Bfb., \$1.60;

Chotolabe - Balter Bater's Bremium, per Pfd .....

Sub-Rartoffeln, echte Jerfeber Baare, 5 Bfb.

### Bejat.

Bir führen bie bollftanbigfte Auswahl bon Berfian taufen unf. 75e u. \$1 unb \$1.50 50c Berfian Banber für ..... Bir haben ein frifches Lager bon jenen fo biel ge= brauchten Seiben Gimps und Chiffon Appliques, für bie 3hr in ber gangen Stabt 75c bezahlt, für Montag .....

In Belgbefat tonnen wir mit feinem anderen Be icaft in ber Stabt perglichen merben: 12811. Rutrin, 39e; 1-jöll. fcmarger Marber, 39e; ichmarge Marber Schwange,

### Spezialitäten in Regenschirmen

Serren-Regenschirme— Seibentaffeta-Ueberzüge — Futteral und Quafte—mehrere Fgcons von Grifsen-Naturbols, Sterlingfliber beschlagen — gut Facons in dorn und Auchsbols, reg. Breis \$3.00, Auswahl....

Cornmeal-befte Qual., granulirt, weiß 21c

Beine u. Lifore.

Totaber, 6 Jahre alt, abgezog. u. garant. bon ber Hammondsport Mine Co., berfauft von Apothe-tern zu 75c und 81 per Flasche — unser 47c Preis Montag, per Flasche.

hermitage Whiskey, hottleb in Bond, 17 Jahre aft, berkauft bon Wholefalers zu \$15 per Dhd., unfer Preis Montag für garant. 16 Jahre alten Bbiskey — per Hafche. \$1.12

einer zu einem großen Bargain gefauften Partie. Diefer Bein würde leicht vertäuflich fein 57c für \$1.00 — Montags Breis, Gall......

Dillons 3-Star Briff Bhisten,-biefer Bhisten ift

Monogram Apc— ein Bhisten, mindeftens \$3.50 werth per Gallone, Montags \$2.78

Bort ober Sherry, 5 Jahre alt, feine Qualität — werth \$1.50 per Gallone — \$1.10

Gudenheimer Rhe, 6 Jahre alt — fpeg. \$2.35

Portivein — jeber Runde biefes Departments tennt bie feine Qualität unfere "Brivate Stod" Port, garantirt & Jahre alt — regularer Preis 63¢ 75c — Montag per Quart.

Riesling, feiner California Rheinwein,

### Gardinen, Portieren und Screens.

### Bargain-Jeft für Dantfagung.

| Berth, Baar \$1.59                                                                                               | Ruffled Bett Gets, teine Reis u. Gpt. \$4.85 gen, St. \$7.90, \$6.50 und \$4.85                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Cable Ret Garbinen, die ftarfften und hübscheften<br>Garbinen, ibeziell, ber Baar,<br>\$3.59, \$2.75 unb. \$2.00 | einige babon, folange bet Bors<br>rath reicht, \$42.50, \$27.50                                             |  |  |
| Cote Bruffels Garbinen, foone feine Baaren ju                                                                    | Screens, eine egtra hubiche \$5.00                                                                          |  |  |
| weniger als bem halben Breis, Baar \$2.98 \$0.85, \$8.75, \$7.50, \$5.00,                                        | Tijdbeden, ichmere Ottoman gerippt, \$1.98                                                                  |  |  |
| Schie Boint be Calais Garbinen, große Barlor-<br>Garbinen, erftaunliche Merthe, \$4.90                           | Shams und Centerftude, fehr feine 50c                                                                       |  |  |
| Sandgemachte Battenberg Garbinen, elegante breite                                                                | Couch-Deden, 60 30fl breit, \$3.25                                                                          |  |  |
| Einsige und Einsassigner, ein wirtliches Bargainses, Baar, A15.00, \$12.50, \$5.00                               | Dil Opaque Schattirungen, 3 bei 6 Fuß, Seconds, bestes Dil Opaque und 50c 19c Berthe, per Stüd.             |  |  |
| Tabeftrn Bortieres, fomere brotabirte Effette, bei- biefem Bertauf, per Baar \$5.00 unb                          | Rope Balences in nettem Feftoon Arrangement —<br>nett für Fenster ober Thüren, \$4.00 \$1.95<br>Berth, Stud |  |  |
| Damast: Bortieres, die \$20.00 und \$25.00 Werthe,<br>Raar, \$15.00 \$10.00                                      | Tabefirb-Die \$1.50 Sorie, in netter Ausmahl von Bluftern und Farben, 40c                                   |  |  |

### Wunderbare Werthe in Uhren jn Freifen welche den Bholefalern ju rathen geben.



B. S. Bartlett ober 17 Jewel abjufted Elgin, Breguet Saarfeber, Batent Micrometer Regulator, in gefülltem Center Gunmetal Cafes - garantirter Beitmeffer - \$14.00 Berth -

tem Waltham Wert verfeben, \$12.50 Berth -18 Gr. offenes Bifferblatt ober hunting goldgefüllte Tafchenuhren für

Große gologefüllte Sunting Tafchenuhren für Damen, garantirt 10 Jahre ju tragen,mit Laby Clara" fleine Sorte ameritanische Damen=Uhr, garantirter Zeits

### 16 Gr. Tafchenuhren für Manner, offenes Bifferblatt, garantirt 20 Jahre ju tragen, Screip Bad und Begel, abfolut faubbicht, m. ech

### Candies für Dantjagung

| Sammtlich garantirt rein und gefund ju fein                                     | und gur Salfte bon Confectioners                                  | Preiser |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Spezielle Dantfagung Mifdung, einschliehlichtho=<br>colates und Bon=Bons, extra | 3mitation Frucht, mit Canby gefüllt,                              | 200     |
| fein, per Bfund 140                                                             | Frang. Rirfchen, neue Ernte, foeben angelommen, ber Pfund         | 390     |
| Befalzene ipanifche Peanuts, 11c                                                | Bergudezter Ananas, frifc glafirt,<br>per Pfund                   | 39      |
| Cream Patties, alle Flavors, eine Afterdinner Confection, per Bfd 15c           | Trombridge Chocolate Chips,<br>per Pfund                          | 35      |
| Butter Cups, Ruk:Füllung, Satin Finifh, per Pfund 17c                           | Chocolate und Bonbons, in Baper Cafes, für Tifd Bergierungen, Bfd | 49      |
| Marfhmallows, rein und frifd, 19c                                               | Slice Canton Ginger, bergudert,<br>ber Bfund                      | 270     |
|                                                                                 |                                                                   |         |

"Ritchener Hoke" Mebergieher.

### Damaft hobigefäumte Tucher ...... \$1.25 5438Mige gute ichwere Tifchtuch=Radbing 19¢ 24 Parbs feine Qualität hohlgefaumte Tucher, mit 613Bliger feine Qualität gebleichter Satin 35¢ 1 Dugend guter Große bagu paffen: \$3.98 ben Rapfins, per Set .....

g-Große baju paffenbe Raptins,

Spezielle Notion-Werthe. Sehr ante Qualitaten Liste Seiten-Claftics, mit 1 Ridelplattirte Sicherheitsnabeln, alle Gro-Miffes und Rinber, werth 10c, alle

Ginfaches und Corburop Belveteen : Rodftokbanb. werth 5c bie Pard, nur in fcmars, Somarge Rahfeibe, geftempelte 100 Barbs: Sbu= len, ober Spulen 3wirn, 200 Parbs aut Spule, Stud......10 Saar:Rollen, alle Groben, 8, 10, 12 ober 5¢

Ben, per Dugenb ..... Ratent Bound Lammwolle Glipper-Sohlen für Damen, werth 25c, alle Größen,

per Baar ..... 6-Parb: Studen, alles reine, frifche Baa= 3€

Berausforberungsvertauf: Seibe, jebe Spule ent= balt 850 Parbs, regularer Breis 35c, 29¢ fpegiell, per Spule ......

### Flanelle, Mäntelftoffe und Baichftoffe, Batton.

Großer Feiertag-Handschuhe-Verkauf.

54=30ll. gangwoll. importirte Rerfeb Cloatings -Farben: braun, blau, lobfarbig, roth u. fcmars. Babrend ber gangen Saifon ju \$3.50 bertauft Preise — Montag, Pard......\$2.49 Ertra ichmere woll. Stirtings in braunen, blauen, grauen und fcmarjen Difdungen - regularer

Extra Qualität Tennis Flanelle, in rofa, blauen u. ichwargen Rarrirungen und Streifen, .5c

ibrer Dobe und Dauerhaftigfeit. Der Breis biefer Soube ift immer \$5. Amei: mal bes Sabres erhalten wir einen Rabatt

fir fpate Senbungen. Patent Rib, Batentleber, Bicis und Belour-Ralbleber; Bouis XV. frangofifche Abfage; Cubanifche

und Opera-Abfage; hand-turned und banb-genähte Welts; in schmalen und breis

ten ftarten Sohlen; MM bis G, 21 bis

regulärer Breis \$5- \$2.95

men=, Rinber= unb Baby=Rode - 85c Werth - Montag, Varb ..... 49¢ Sute fchwere Flannelette Rodmufter - mit beftid:

Soeben erhalten, 1000 Stude 36-joll. Glat Folb englifche Rleiber:eBrcales, über 500 bon ben als lerfeinften Duftern und Farben um babon gu mahlen - wirflicher Werth 18c-Moutag, Parb...... 121c

tem Rand - Gtobe 81 bei 36 -

Montag, Stüd .....

Elegante Sanbichuh: Schachteln frei mit jedem Ginfauf. Sandichuh=Bonds für Feiertags=Gefchente.

Blace-Sandichuhe für Damen (The Louvre), feines leichtes Gewicht.

Nebersaum-genäht, 2 Clasps, 3mperial-Stiderei, in allen ben neuen und Staple-Farben, wirklicher Werth \$1.25, für 79c biesen Berfauf

Glace-Sanbichuhe für Damen (The P. and L.), feine importirte frangöfische Sanbichuhe — bie B. und L.-Banbichuhe haben in

sche Sendung von allen neuen Farben ift soeben an: \$1.00

Golf-Handichuhe für Damen, minbestens 50 Moben gur Auswahl, in einfachem Roth, Beiß und Schwarz-ferner eine große Aus- wahl von fanch Kombinationen, Farben-per Paar

Mode, Qualität und Ausstattung nicht ihresgleichen -

Cans & Majon's \$5 Souhe, \$2.95

Gine icone Bartle jener eleganten Cans & Maifon's \$5 Schube, fo mobibefannt megen

# Silbersachen und Messerwaaren für das Danksagungs-Dinner.

Bids und 1 Ruß:

in Schachtel ..... 21c

28c

Ertra Defferts, 5-Bfb.-Rarton, \$1.20; per Bfb., 25e; California Ertras, fanch 4 Crown, 5s. Bfb.-Rarton, 85e; per Bfb. 18e; 12c fanch London Labers, per Bfb. 18e; 12c

Wir glauben daß die Qualitäten und Muster besier sind, wie diejenigen Anderer; wenn ni cht, fo find sie doch wenigstens ebenso gut u. Die Breife find bedeutend niebriger.

Bids und Anader, in Schachtel ......

### PATILIAND FIREST CARVERS

Carbing Sets-2 Stude-ameritanifcher 35¢ Stahl..... Carbing Sets-2 Stude-hochfeine Qualitat ame ritanifde Stahl=Rlingen, Stag Griffe, Batent= Guard an Gabel-regulärer Breis \$1.00 55c

Carbing Gets-2 Stilde, echte Stag Griffe, jebe Glinge garantirt, Batent Guard an ber 75¢ Carbing Sets-500 Paar Butnam Cutlery Co.'s berühmte "Old But."—3 Stüde—feinste Onalistät Siahl-Klingen, filberplatt, Kerrules, Katents Guard an der Gabel, Stag Griffe, \$1.75 weth \$3.50. Sarbing Sets—Lanbers, Krary & Clark's 3 Stilde, ausgesinchte Stag Griffe, Sterlingfilder Ferruses, American Guard an Gabel, in mit Seide gefütterter Schachtel, regulärer \$2.75

Carbing Sets—Landers, Franh & Clarks 3 Stüde Sets, mit Sterling Herenie und Spitzen, Nat. Guard an Gabel, Stabl, voll ga= \$4.50 rantiet, werth \$10.

Sechs filberplattirte Rut Bid, in Schachtel ..... 100 Bolle Größe filberplattirte Meffer, 213oll. Griff, m Sterling Silber Ferrules - \$1.50 werth - fi lange fie borhalten, bas - \$1.50 werth - fi Rierfach plattirte Brot-Traps-in ber Mitte grapirt

Breife für Defen- und Saushaltungs-Baaren, Die Die Beute in Stand

Bir liefern alle unsere Defen und Berbe nach irgend einem Stadttheil ab und fegen diefelben frei auf.



bert, werth \$5.00...... \$2.89 Rogers' 12 Dmt. volle Große Dinner= \$1.10 Rogers' Stanbard Qual. Theelöffel..... 47c Rogers' Standard Qualität Tifchlöffel ober Gabeln.... Schwere Sterlingfilber Theeloffel, fanch Mufter Griffe, Set von fechs in feiben: \$2.75 Silberplattirte Dinner-Meffer ober Gabein, Stud ..... Silberplattirte boll: Große Bidle-Gabeln 15¢ Sterlingfilber Aufterns ober Biele-Gabeln, Orans gen Löffel, Gabeln für faltes Fleifch ober Gram Löffel, werth \$1.25, Ausnob!

### ten militarifden Schultern, fowie Die vertifal burd und ften Materialien gemacht, in hellen, bunflen und mittleren ften Materialien gemacht, in bellen, bunnen und Schattienngen, alle perfett geschneibert und mit Stinner's garantirtem Satin-Mermels Futter gefüttert. Bositiv ber beste lleberzieher

Elegante Männer-Hebergieher. Aus ichiwerem, ichwarzem Rerfet Cut gemacht, mittlere und gut geschneibert - weith \$8.50 -

Gin \$20 Hebergieher für \$10.

49 3oll lang.

Immer größer und größer wird bie Rachfrage nach bie

wunderbaren Uebergieher. Seht bie Abbilbung an, feht

bas Mufter bes Uebergiebers, wie er hangt, bie Lange, feber Uebergieber ift 49 goll lang, Die Gille ift unten - bie breis

"Noke" Mebergieher für Knaben. Mue Größen, 6 bis 15, jeber Uebergieher ift gerabe fo gefonitten und gemacht, wie dieseutigen ber Manner, mit Hofe, Manischeten, vertitalen Taichen u. f. w., aus gangs wollenen orzerbgrauen (Choviots, und ben elegan: \$5.95 ten grünlich-braunen Effetten — speziell. Schwarze und Weife" Hoke Meber-

gieher für Knaben. denan so wie die Ueberzieher ber Manner gemacht, bie so ausgebehnt angezeigt werben, und die so viel bon ben sich nett Rleibenden getrogen werben. Sammet vipeb Manschetten, bertifale Tajden, und extra bolle Riden.

\$5 Chindilla Reefers für Anaben. 

Nähmajdinen-Bertauf.

Eine hochfeine Rahmaschine, gerade gut wie irgend eine \$55.00 \$13.50 Rahmaschine im Markt, bier zu.
Diese Maschinen sind durchaus von bochseiner Qublität—find geräuschlos—Selfschreibung Shuttle, automatischer Tenston und Bobbin Winder, sowie mit allen den neuesten und viel verdesserten nideblattirten Aatachments (trei) in einer gefütterten Metallschaftel. Das Holzwert besehrt aus volirtem Cichenholz — Drop dab Facons, und jede Maschine auf fünf Schubliden. Wir gerantisten sie für zehn Jahre vom Datum des Antaufes an und beforgen auch jede Keparatur wöhrend vieler zeit, Anweizungen zum Kedrauch wie zur Behandlung derselben bereitvilligst sostenfrei ertbeilt. Kommt sebet, wie sie anseiten. Deutk Euch nur, eine durchaus hochseine Kahmaschine
13.50



### Reine Droguen und Berichiedenes.

300 Paar \$3 Enamel= und Patentleders \$1.50 Gilg-Slippers und Juliets für Das

men, mit Belg befegt,

61c 35c Kormegifches reines Blafters ..... 90 89c Marner's Safe 65¢ Bull's Suften-4c

Ring Dobo, Blue Lilies, Jaga, La France Rofe, Stolea Sweets, Parfilme, 25¢ per Unge...... 25c Creme Marquife, Orange 19¢ Grape's Rahnbulber...... De

Dr. Bab's Bair Dealth, Geven Sunborgs Sachet Bainber 17c 1000 ecte Briftle Saarburften, mit folibem Rüden, einige werth bis ju \$1.00, 48c

1000 Goodbear Wountain Sprine Schatchel, billig an 50c, jebe einzelne garantirt, 25c 2-Quart Goobpear Cloth Inferteb Gummi : Bafferfade -

billig su \$1.25 -...69c Chamois Stins, Größe 23×26 3011, 35c; 13×17 10c



"Dearborn" Caft Range-icon nidelplattirt — mit Thee-Shelf, Dupler Grate, grabem Feuerfaften brennt iowobl harts wie Beichgroßem Feuerkasten brennt sowohl dart wie Beich-tablen, \$10.95



Slaue und weiße importirte Cereas 18c



Meffing 5 D'Clod Theeteffel 75c u. Stand, aufm. bon ..... 75c

6-joll. glatte eiferne Dfenzohren

Die Hanes Dental Affn. (Inc.)



Spezialiften. Annehmbare Freise — Alle Arbeit garantirt — Merbeffertes Suftem von entfernbare Brudenarbeit.

Irgend eine Angahl Babne tonnen erneuert werben. Rein Bieben notbig. 22f. Gold-Kronen ... \$5.00 Porzellan-Kronen ... \$4.00 \$5.00 für eine Platte werth \$10.00 Ziehen beim haves'schen System, 50e

G. S. Dabes, D. D. S.

Spezialität in Teiertags - Photographien ein thenkgroßes Weifergebenobith und ein Duhend S3.5 weller Kabinet Abotsgraphien für.
Rufter auf dem Handslave, Center Afele.
Bestellt Enre Photographien jeht und vermeibet des Meihnachtsgebran

Spiellachen.

Rauft nicht, bis 3hr die des Großen Labens gesehen habt.



Deponirt in der Bank des Großen Ladens. Offen ben 5 Mbe Bermittage bis 6 Mbr Wenbs. 4 Projent Binfen an allen SparaGinlager

69c

Butterid-Mafter und Bublikationen Rodeblatter für Dezember frei.

Grft das Gefcaft und dann der

Turfen. (Sumoreste bon Albert Beife.)

Das Ginfaufen bes Gemufes und ber Früchte für ben Grocern Store hatte immer ihr Mann beforgt und nach bef= fen Tobe ber Frant. Jest, nachbem fie Frant, ber gu üppig geworben, wegen seiner Impertenz weggeschickt hatte, war fie gezwungen, felbft nach ber South Water Strafe zu fahren, um einzutau= fen, benn ihr neuer Clert mar zwar ein geftriegelter und gebügelter Berfäufer und ein anftelliger Mensch im Geschäft, aber, als Stabtfind, bas nie aus Chi= cago herausgefommen war, hatte er fo= piel Berftand bon ben Brobutten ber Farm, wie ber Bauer bom Gaffran. Cobnnie, ein Mittelbing von Lehrling und Saustnecht, ber richtige Junge für "Alles," mußte baber anspannen und fie nach ber unteren Stadt fahren. Rach Baffiren ber Clart Strafen-Brude ftieg fie aus und ließ ben Jungen mit bem Wagen zurud, ba bie gange Strafe bon Fahrzeugen aller Art blodirt und an ein Durchkommen vorläufig nicht zu benten war. Der Unblid bes fürchterlichen Menschengewühls war ihr nicht neu. Sie mar öfters mit ihrem Mann nach ber South Water Strafe gefahren; hier war fie aber immer ausgeftiegen und anberer Beschidungen wegen weiter nach ber unteren Stadt gegangen. Doch jest mußte fie binein in diefe Fluth brangen= ber, haftenber, schreienber Menschen. Bald geschoben bon bem Strome, balb gegen ihn fampfend, bahnte fie ihren Beg, jeden Boll breit erobernb, bon Store gu Store. Refolut tampfte fie fich burch bie Sorbe ber Tifchanbler, bie ben übelriechenben Fischstanb umlagerten und umfchrieen, burch ben Dob ber lebhaft gestitulirenben Staliener und Griechen, Die bor ben Gubfruchthanba lungen wie eine Mauer ben Seitenweg perfperrten; an ben Laben borbei, aus benen hetatomben gefchlachteter Ralber über bas Trottoir geschleift und in bie Fleischermagen geworfen wurben; zwi= ichen Barings-Faffern hindurch, über Riften hinmeg, die mit Bitronen aus Meffina, Weintrauben aus Californien, Ruffen aus Gubamerita, 3wiebad aus Bermuba ihr ben Weg berfperrien, bis fie endlich bor einer Großbandlung ein= heimischer Bobenerzeugniffe feften Tuft faßte. Gin Faß besonders großer und gefund aussehender Bebron=Rartoffeln war ihr aufgefallen und fie fragte nach bem Breife. Der Gefragte war Mr. Siller, ber Gigenthumer bes Gefchaftes

Gin Blid auf bie Rleibung ber Frau genügte ihm, gu miffen, baß fie feine Runbin war, bie in ber South Bater= Strafe ihre Gintaufe gu beforgen hatte. Die Frauen ber Bedbler und ber fleinen Boter, bie Mepfel-, Fifch= und Buhnerweiber, bie hier an biefer Borfe Sanbel trieben, faben anders aus. Die Frauen nirten Grocer kamen übers haupt nicht hierher, sonbern überließen es ihren Mannern ober Angestellten, fich in bem Menschengetummel mit Rrebti und Plehti herumgufchlagen, um bie Einfäufe gu beforgen. Das mar je= benfalls eine pon ben Damen, Die in ben Mholefalehäufern ben Engrospreis ber Waaren zu erfahren fuchen, bamit fie nachher in ben Retailgeschäften beim Einfauf bie Preise fo weit, wie möglich, berunterbruden und bem Bertaufer obenbrein flar machen fonnen, welchen "unberschämten" Brofit" er ohnebin noch machte. Siller hatte weber aeschäftlich noch außergeschäftlich gern mit Frauen zu thun; am allerwenigsten aber fiel es ihm ein, einer Frau lange Rebe und Antwort zu fteben, bie nur herumborchte, um feinen Runben, ben Retail-Grocern, bas Befcaft zu erschweren. "Wir vertaufen nur im Bholefale,"

fagte er baher turg angebunben und fuhr in feiner Beschäftigung fort, eine gerbrochene Rifte zu repariren. "Das weiß ich." antwortete Frau Müller ebenfo turg; "ich will 10 Barrels faus fen, wenn ber Preis mir pagt!" -"Aha," bachte Hiller, "bas ift eine bon ben Ueberklugen, bie bem Grocer in ber Nachbarfchaft ben kleinen Berbienft nicht gonnen, lieber im Großen taufen und babei bas Risito laufen, bag ihr bie Rartoffeln verfaulen. Na, ber wollen wir belfen!"

3m Reller liegt noch eine Partie 31linoifer Commertartoffeln, bie ich bergeblich versucht habe, an ben Mann zu bringen. Da kommt biefe "fmarte" Frau mir ja gerabe recht."

Er nannte ben Preis - \$2 per Barrel. Sie fand bas gwar fehr theuer. faufte aber bennoch und gab ihm einen Ched über \$20, nachbem er garantirt, baß bie übrigen 9 Barrels genau bon ber Qualität bes Probebarrels fein murben. - MIS Johnnie bann fpater mit feinem Wagen fich bis gum Store burchgebrangt, lub ihm ber Porter gehn Fäffer Rartoffeln auf, während fich Mr. Siller bergnügt bie Sanbe rib, benn mit jedem Barrel, bas aus feinem Lager gerollt murbe, fiel ihm ein Stein bom herzen.

MIS ber Porter am nächften Morgen bie South Bater Street herunter tam. um bie Thuren bes Geschäfts ju öffnen, fah er zu feiner nicht geringen Berwunberung bie gehn Fäffer Rartoffeln, bie er geftern bem Johnnie auf ben Wagen nelaben, bor bem Store fiehen und ben Jungen gemüthlich auf einem berfelben hoden. Auf feine Frage, was bas zu bebeuten habe, machte Johnnie ein pfif-

Bog Deinem Bog felbst erklaren. Da | vier gefett und geklimpert. Aehnliche tommt die Frau Müller ja schon!" Er zeigte nach ber Clark Sir. Brude, an ber die Frau soeben aus der Stragen= bahn geftiegen war. "Da fommt auch mein Bog", rief ber Porter und ber= ichwand im Store. Bor ber Thure fliegen bie beiben "Boge" gufammen. Siller, der in ber Rudfracht ber unglud= lichen gehn Barrels ichlechter Rartof= feln ben Fluch ber bofen That erkannte, wollte mit einem scheuen "Good morning" an ben Fäffern borbei in ben Laben schleichen. Frau Müller bertrat ihm ben Weg.

"Sind das Hebron-Rartoffeln; hier ? rief sie. "Das find ja halbfaule Com= mertartoffeln aus ber Canbprairie!"

"Das ift richtig", bachte ber Ungefah= rene. "Wo in aller Welt hat die Frau bloß ben Kartoffelverstand ber?" -

Das follte er balb erfahren. "Sie halten mich wohl für ein Grün= horn im Geschäft? Wie? Mich, bie fünfzehn Jahre in ber Grocerie gearbei= tet hat und auf ber Farm groß gewor= ben ift? Ober foll bas etwa ber Dant baffir fein, bak mein Dann, ber Mifter Müller bon Clart und Goethe Str., allen Stoff hier getauft hat? Wie?"

"herr Du meines Lebens", bachte Siller, "ift bas bie Mrs. Müller, meine befte Rundin unter ben Grocern!" -"Gehr erfreut", ftotterte er, "fehr er= freut, Mrs. Müller, Ihre werthe Befanntschaft zu machen.

"Ra", fagte biefe, "ich bin aber nicht fehr über Ihre Betrügereien . . .

"Es muß ein Brrthum borliegen, unbebingt ein Grrthum", rief er und fclug ein Barrel auf. - Die Frau griff hinein und hielt ihm ein paar Rartoffeln bor bie Mugen. "Gind bies Bebron-Botatoes?"

Er ftarrte auf die Rartoffeln, wie die Ruh auf's neue Scheunenthor. "Nein", fchrie er, "bas find Garly Minois. Wie tommt ber Unglücksmensch bloß bagu, biefer Charlie? - Charlie! Charlie! Dies rief er mit einer Stimme, als riefe er bie Drofchtennummer nach Theater= folug. Der Gerufene tom.

"Was für eine Sorte Kartoffeln habe ich Dich geftern geheißen, für biefe Dame aufzulaben?" fuhr er ihn an. "Die beften Bebron, die wir im Rel=

ler haben", log biefer-in richtiger Er= fenninig ber Sachlage mit mahrhaft rührender Unberschämtheit.

"Und was haft Du gelaben?" Charlie fab in bas geöffnete Fag. "Berr Gott", rief er, "ba muß ich mich geirrt haben. Das find ja bie billigen

Siller warf ihm einen Blid ber tiefsten Berachtung zu und fagte: ehen Sie, Madame, wie man fich auf feine Leute berlaffen fann!" Dann fuhr er ben in Berlegenheit baftebenben Borter an: "Bring' fofort gebn Fag ber beften Bebron-Rartoffeln ba guf ben Bagen! - Camftag Abend fannft

Du übrigens gehen." Nachdem die Kartoffeln geladen und Mrs. Müller unter taufend Entichul= bigungen bes Rommiffionshändlers abgefahren war, ging ber Porter fo= fort, aber nicht, weil er entlaffen war, sondern weil er in bem nächsten Saloon für ben halben Dollar, ben ihm ber Bog für bie "Chrenrettung" bes Geschäfts in die Sand gebriidt hatte, orbentlich lunchen wollte. Mr. Siller war und blieb an biefem Tage in ausgezeichneter Stimmung, benn er mar überzeugt, daß er sich burch die Komö= bie, bie er mit Unterftügung feines Por= ters ber Frau borgefpielt, bon jebem Verbacht ber Unehrlichkeit gereinigt ha= be. Er hatte fich nicht geirrt. Am nächften Tage mar Frau Müller wieber im Store und taufte ihren nicht unerheblis den Bebarf für ihren Gemufehanbel bei ihm ein. Dabei bewies fie eine fo arofie Gefcaftstenntniß, bag Siller balb feine schüchternen Berfuche aufgab. Labenhüter als frifche Waare angupreis fen, ober minberwerthigen Stoff mit

bem guten zugleich abzuschieben .. -Nicht blog Die Waarentenning, fonbern auch bas ganze geschäftsmäßige Auftreten der Frau imponirte ihm un= gemein. Gie war bas genaue Gegen= theil ber anderen Frauen. Bei ihr gab es fein Bogern, fein Ueberlegen, feine unnöthigen Fragen, fein Feilschen — mit Rennerblid befah fie bie Baare, fuchte bas ihr Paffenbe schnell aus, fragte nach bem Preife und bezahlte. Das war Geschäft. — Als fie mit ih= rem bollgelabenen Wagen - ber John= nie war heute nicht mitgekommen-fich burch bie anderen Fuhrwerte mit Si und Sot! burchwand, fah er ihr in Gebanten nach. "Das mare eine Frau für mich", murmelte er; "aber wo würbe ich ben Muth berbefommen, ihr einen Un=

trag zu machen?" Mr. Siller tannte feine Schwäche: im Gefcaft mar er gewandt und breift. auch berebt; mit wahrhaft bichterischem Schwung tonnte er bie Gute feiner Rrautfopfe preifen — aber sobalb sich bie Thure feines Labens gefchloffen, war er unbeholfen und schüchtern. Die Gefellschaft mieb er, benn in Gefell= Schaft, namentlich, wenn Damen jugegen waren, fprach man wenig ober gar nicht bom Geschäft; und bas Geschäft war boch bas Gingige, wofür er überhaupt Intereffe hatte. Das war auch ber Grund gewefen, weshalb er fo menig mit feiner erften Frau harmonirt hatte. Bei feinen intereffantesten Museinanbersehungen über bie Urfachen bes Steigens und Fallens ber Breife an ber Brobutten-Borfe hatte fie gegahnt, ober

Erfahrungen machte er jest als Witt= wer mit feiner Wirthin. Wenn er ihr eine tleine Borlefung über bie Statiftit ber Schwantungen in ben Rartoffel= preifen bom Jahre 1871-1901 halten wollte, lief fie hinaus und gröhlte in ber Rüche einen Gaffenhauer. - Burbe bas auch bie Dirs. Müller thun? -Rein, die intereffirte fich für bas Ge= icaft, bas mußte er.

Fortan bediente er Frau Müller auf bie reellste Beise, so daß er nach und nach ihr volles Vertrauen gewann. Da= her fagte fie eines Tages ju ihm: "Mr. Hiller, ich werde von jetzt an nicht mehr felbft hertommen, fondern mit John= nie meine Orbres fciden! - 3ch tann mich wohl barauf berlaffen, bag ich nur aute Waare befomme!

"Gang gewiß", versicherte Siller, aber warum wollen . . . Sie nicht fel= ber tommen," wollte er fagen, boch bor Schüchternheit blieben ihm bie Worte in ber Rehle fteden; er wurde feuerroth im Beficht und fturgte, um feine Berlegenheit zu verbergen, hinter einem Suhn her, bas aus bem Sühnertaften ben

Weg gur Freiheit gefunden .-Die Frau lächelte, ftieg auf ihren Wagen und fuhr babon.

Nach einigen Tagen tam Johnnie mit geheimnigvoller Diene gum Clert und fragte ihn, ob bie Luft rein fei. -"Ja, fagte biefer, ich glaube, bie "Alte" ist up stairs. — Schieß' mal los!" — "So schur, wie drei mal brei neun ift, ber Mr. Siller ift in unfere Alte berichoffen."

"Du träumft. — Er gleicht fie, na= türlich, weil fie biel tauft. Bufineg ift

"Daß er ihr ben beften Stoff aus: sucht und jeden Rrauttopf breimal um= breht, ob man ja auch tein gelbes Blätt= chen baran ift, bas tann schon Bufineg fein. - Aber weshalb fragt er mich jedesmal, wie es ihr geht? Ift bas auch Bufinef? - Weshalb gab er mir heute Morgen einen Quarter und fragte lauernd: "Johnnie, gibt Dir bie Ma= bame auch Spendgelb?" — War bas auch Bufineß? Rein, bas mar bloß Reugierbe, mas bon ihr zu hören! Ra, ich hab fie benn auch gelobt und ge= priefen, wie gut fie gu allen Leuten ift ein reiner Engel hab' ich gefagt bis ich's bald felbft geglaubt habe und ber alte Sauerfrautfrige orbentlich verliebte Nasenlöcher gemacht hat!"

Um Abend beffelben Tages befam Johnnie noch einen Quarter. Diesmal bon Frau Müller. - Er mußte nicht. weshalb er ihn betam; aber Frau Mül= ler wußte, weshalb sie ihn gab. Sie hatte die Ronfereng ber beiden Bunglinge "zufällig" überhört.

"Der Johnnie muß mit feiner Bermuthung boch recht haben," bachte ber Clert, als er etwa brei Wochen fpater auf ber Rechnung, die Siller alle Tage gleichzeitig mit ber Baare schickte, bie Worte las: "Mrs. Müller, warum tommen Sie nicht felbft einmal?" -Bringipalin ben Bermert auf ber Bill.

"Uch fo," fagte biefe leicht hin. "Sil= ler rebete mir ichon immer gu, ich folle einen Geflügelstanb halten; er will mir mahrscheinlich einen Borfchlag in biefer Beziehung machen, Dantfagungstag rudt beran." - Go fagte fie, fie bachte aber an einen gang anderen Borfchlag, ben er ihr machen wolle und fie war durchaus nicht abgeneigt, auf diefen Borschlag einzugehen. Sie hatte im Stillen über Siller Erfunbi= gungen eingezogen, bie burchaus gun: ftig für ihn ausgefallen waren.

Um nächften Tage mußte Johnnie ben Reller aufräumen und fie fuhr gur Stadt. Siller hatte wohl erwartet, baß fie in Folge jenes Bermerts auf ber Rechnung gelegentlich einmal in fei= nem Laben borfprechen würde; er mar auf ihren Besuch vorbereitet. Er hatte fich borgenommen, außerft liebensmurbig gu fein, möglichft wenig bom Be= fchaft zu fprechen, und bie Unterhaltung auf ein Gebiet zu lenken, bas ihm Belegenheit gab, in schidlicher Beife et= mas bon feinen Abfichten merten gu laffen, und zu beobachten, wie fie fich gu folden Undeutungen ftellte; mit an= beren Worten, er wollte feine Fühlhör= ner borfichtig ausstreden.

Ihr fo fchnelles Rommen verwirrte ihn; er hatte ben Text feiner auswen= big gelernten Rolle bollftanbig bergef= sen, obwohl sie ihm bas Stichwort ba= gu gab, inbem fie lächelnd fragte: Run, Mr. Siller, warum munichen Sie bag ich felbft nach bem Store tomme? - 3ch und Sie, lieber Lefer, und jeder Undere, fo er auf Freiersfüßen geht, wurde jest feine schönfte Berbeugung gemacht und mit mehr ober min= ber berliebtem Augenaufschlag gefagt haben: "Und Sie fragen noch, Mrs Müller? Wiffen Gie benn nicht, bag Sie Licht und Sonnenschein in Dies buftere Gemolbe bringen? u. f. w. u. f. w." - Siller aber fagte nichts bergleichen, so gern er es auch gethan hätte. Die Rehle war ihm wie zuge= fcnurt. Wenn ber Stotterer fein Wort hervorbringen tann, fängt er an ju fingen, bann geht's glatt ohne Stottern: Siller tonnte trop aller Borbes reitungen nicht einmal bie auswenbig gelernten Worte weber ftottern, noch ingen, wenn er's bersucht hatte. Er tonnte nur reben, wenn's fich um's Ge= schäft handelte.

"Ich wollte Ihnen einen Borfclag cen, Drs. Duller," fagte er, mit einem Male gang lebhaft, "wie ware es. wenn Sie in Ihrem Laben einen Ge-flügelftanb eröffnen wurden. 's ift figes Geficht und fagte: Das will mein ihn einfach reben laffen, fic an's Rlas | Gelb brint In acht Tagen ift Dants fagungstag. Billige Preise in biefem | bie Form tommt es ja folieglich nicht Jahr, großer Profit.

Frau Müller wollte gar nicht weiter horen. Daß er ihr feine Buhner, En= ten etc. aufhängen wollte, bas mußte fie schon lange. Sie hatte etwas Neues, Intereffantes erwartet -

Biemlich unwirsch fuchte fie baber ihren Grünfram aufammen und fuhr nach Saufe.

Nohnnie befam an biefem Tage tei= nen Quarter, sondern tüchtige Schelte, baß er einheringsfaß hinter bas "Rind= lingholg" gepact hatte.

Rurg bor bem Dantfagungstage geht bas Geschäft flott in allen Grocerpla= ben. Um Dienftag hatte Johnnie ba= ber eine große Menge Grungeug gu bo= len und Siller bediente ihn felbft .- Der Wagen war gelaben und Johnnie hatte schon die Zügel ergriffen, als Siller mit einem großen Padet aus bem Laben ge= sprungen tam und baffelbe zu bem Grunzeug warf. "Das ift ein Geschent für bie Mabam," rief er bem Fortfahrenben nach .- Frau Müller war fünf= zehn Jahr im Geschäft und auf einer Farm großgeworden, aber noch nie hatte fie ein solches Exemplar von einem Tur= teh gefeben, wie ihn ihr ber Mr. Siller jum Brafent gemacht batte. Das mar ja ein Staatsterl! Go überaus groß und fett, und boch fo gart und weiß! Und die Füße noch fo quittengelb-bas befte Zeichen für feine Jugend! Das war boch fehr "anftanbig" bon Siller, ihr, feiner beften Rundin, eine Freude jum Dantfagungstage ju machen, ober aber galt diese Aufmerksamkeit nicht ber Rundin, fonbern ihrer Berfon? Und hatte ber Johnnie in feinem jugenblichen Unberftand boch richtig geurtheilt? -

- Anzumerken war bem Hiller Nichts, benn zu ihr hatte er noch fein Wort gefprochen, als was zur Abwidelung ber Geschäfte nothwendig war. Sie wollte fich Gewißheit verschaffen. Um Mitt= woch brachte Johnnie eine Ginlabung ber Mrs. Müller an herrn hiller, ihr ben schönen Turten am Dantfagungs= tage verfpeisen zu helfen. - "Das paßt ja gang gut," fagte Siller gum Johnnie; "morgen um 12 fcbließen wir bas Befchaft und ich habe fo wie fo noch etwas Geschäftliches mit Mrs. Müller gu ber= handeln." -

"Immer Gefcaft und Gefcaft! murmelte biefe, als Johnnie ihr bie Botschaft ausrichtete, und ging an bie Borbereitungen jum Schmaufe. Sie nahm fich bor, herrn hiller gehörig auf ben Bahn zu fühlen, benn eine Wittme in ihrem Alter hat nicht mehr bie Zeit, fich mit ungewiffen Soffnungen Jahre lang · herumgutragen. Da heißt es: "Willst Du, ober willst Du nicht?

Sie war gerabe mit bem Deden bes Tifches fertig, als Hiller erschien. Er war aber nicht allein, sondern er hatte febr zu ihrem Erstaunen und innerlichen Berbruß feinen Buchhalter, ben fie bom Beschäft ber tannte, mitgebracht. Bas ber nur hier hatte? Siller ihn nur mitgeschleppt, um fach= simpeln zu tonnen! Richtig! "Ich habe ben Gugen mitgebracht," fagte er, "wir wollen feben, ob er fein Gefchaft mit Ihnen machen fann."

"Aber, um Gotteswillen," rief Frau Müller halb ärgerlich, "legen Sie boch erft ab und fegen Gie fich, meine Berren. Nach Tisch tonnen wir bann Beschäfte machen, so viel wir wollen!" -"Nein," erwiderte Siller, "erft das

Geschäft und bann ber Turken." "Rein," fekundirte Gugen feinem Boß, "erft bas Gefchäft."

"Aber bas Dinner wird ja falt, meine Serren." "Uns fcmedt es auch falt, wenn wir nur bas Geschäft abgewickelt haben,"

fagte Hiller. "Jawohl," bestätigte Eugen.

"Das find ja ein Paar richtige Links= michel!" dachte Frau Müller, aber fie mußte gute Miene jum bofen Spiel machen und fragte: "Bas für ein Ge= schäft liegt Ihnen benn fo auf bem Ber-

"Der Gugen will Ihr Geschäft taufen!" fagte Siller. "Ja wohl, ich will Ihr Geschäft tau-

fen!" echoete ber Eugen. Die Frau fah Beibe erftaunt an!

"Es liegt mir fehr viel baran, bag ber handel zu Stande tommt," fuhr Siller lebhaft fort! "Mir ebenfalls!" beftätigte Gugen. "Aber mein Gott," rief bie Frau,

berr hiller, weshalb wollen Sie benn mit Gewalt, daß ich ausberkaufe?" "Ich habe einen fehr wichtigen Grund," zögerte Siller.

"Ja, er hat einen fehr wichtigen Grund," lispelte ber Gugen. "Dann fagen Sie ihn boch, Mr. Siller;" rief bie Frau aufgeregt.

nes Geficht, bann richtete er, hilfesuchenb feinen Blid auf feinen Gugen, als wollte er fagen: "Reb' Du!" -Diefer verftanb, war aber felbft in großer Berlegenheit und ftotterte . .

Siller machte ein verzweifelt verlege-

Beiter ging's nicht. "Bas bentt er benn?" tam ihm bie Frau gu bilfe. "Er . . . bentt . . . nämlich, wenn Sie ausberkauft haben . . . werden Sie

"Er . . . benft . . . nämlich"

"Ja, bas bente ich," fagte Siller und fonitt bei bem Berfuche, ein recht verliebtes Gesicht zu machen, eine fürchter-"Das ift ja ein gang merkwürdiger heirathsantrag," bachte Frau Miller aber immerbin ein heirathsantrag; au

Um nun ihren Freier und feinen Freiwerber nicht in Berlegenheit gu fegen, nahm fie ben geschäftlichen Ton ihrer Gafte an und fagte ruhig:

"Go? Gie wollen mein Gefchaft taufen, Mr. Gugen? und Gie wollen mich heirathen, Mr. Miller? Na, bar= über können wir ja bei Tisch reben; segen wir uns, daß bas Dinner nicht falt wirb.

Und fie fegen fich. -

Mis ber Clert am nächften Morgen erschien, um ben Laben zu öffnen, mar= tete Johnnie bereits auf ihn. "Weißt Du was Neues?" schrie er ihm schon bon Weitem entgegen, "unfere Alte hat an hiller's Eugen ausvertauft und fich mit bem alten Sauerfrautfrigen ber-

"Unfinn!" fagte biefer, "Du willft

mich blos fuhlen."

"Nein, wahr und wahrhaftig. war felbst babei. Weißt Du, von me= gen bem großartigen Turfen-Dinner habe ich der Minnie in ber Rüche helfen - "fie" hatte ja feine Zeit und ba hab' ich Alles mit angehört." "Da hat der Hiller wohl orbentlich fcon" mit ber Alten gethan, und Guß:

holz geraspelt?" Gott bewahre! - In ben Liebes: geschichten ba fteht bas fo - aber noth: wendig ift es nicht; benn Alles, wobon fie gesprochen haben, waren Potatoes, Rabbage und - Turfens."

### Die Frau am Berde.

(Bon Dagobert Gerharbt-Ampntor.)

Man bermunbert fich bes Defteren, bag in unferer Zeit bie Chen fo auffällig abnehmen. Der Tagarbeiter, ber handwerter heirathen noch, ba fie ohne ein mitberbienenbes Weib fich nur febr fcmer und febr ungemuthlich burch bie Belt fchlagen tonnen; aber unter ben höheren Beamten und Mili= tars, . unter wohlhabenben Landwir= then, Rünftlern und Rentnern finbet man hartnädige Sageftolze, bie mit Leichtigkeit ein Chegefpons ernahren und eine Mamilie grunben fonnten, es aber trot allebem nicht über fich gewin= nen, ber füßen Freiheit bes Junggefel= lenbafeins Balet gu fagen.

Man hat allerlei Untugenben bes weiblichen Gefchlechts für biefe auffällige Erscheinung verantwortlich ma= chen wollen; besonders bat man bie Bugfucht und Mobetollheit vieler Evastöchter als Grund für bie wachfenbe Bahl ber alten Junggefellen an= geführt, benn, fo argumentirt man, ein Mann will lieber eine gewiffe Behag= lichfeit im Saufe und bie pflegenbe fanfte Sand auf einem etwaigen Rran= tenlager entbehren, als fich burch ben Toilettenaufwand und bie Bergnugungs= und Bubfucht einer Chefrau gu Grunbe richten laffen.

Unnahme gerechtfertigt fein, aber im Allgemeinen wird baburch bie Chefcheu gerabe in unferen beffer geftellten Rreis fen nicht erklärt; es gibt noch andere Gründe, warum die Bahl ber Sageftol= gen alljährlich fteigt, und einer biefer Grunbe, vielleicht ber ftartfte und entscheibenbe, ift bie Thatfache, bag un-

fere Damen Bier ftod ich fcon. 3ch habe wirtlich eine gewiffe Scheu, bas auszusprechen, was ich nach langer Beobachtung und scharfem Nachbenten als richtig erfannt zu haben glaube. Schon hore ich ben Gumenibenchor gereigter Chefrauen und gurnender Mutter heiraths= fähiger Töchter: "Was? das verlan= gen Gie bon uns? Auf Diese tiefe gefellschaftliche Stufe wollen Sie bie Frau wieder hinabbruden, bie eben erft ben fiegreichen Aufftieg begonnen hat und nun burch bie Reformanmnafien und Universitäten zu ben bochften Rielen mannlichen Ehrgeizes und mannlicher Schaffenstraft erfolgreich em portlimmt? Das Beib foll alfo nach Ihrer Anficht wieder Hausstlavin wer= ben und am Rochtopfe ben herrlichen Beruf vergeffen, zu bem auch fie bon Gott erschaffen worden ift? u. f. w.

u. f. 10." Ja, meine hochberehrten Damen, Sie haben mich boch wohl gründlich falsch berftanben, wenn Gie meinen, wollte bie Frau Geheimräthin und bie Frau Rommergienrathin gur Röchin begrabiren, aber ba es nun einmal boch heraus ift, so wieberhole ich meine mobibegrundete Unficht: bie Chen neh= men thatfächlich im felben Berhältniß ab, in bem die Unwiffenheit unferer Damen in Rüchenangelegenheiten gunimmt. Damit habe ich noch lange nicht behauptet, bag bie Chefrau ihre Aufaabe und Beftimmung gerabe nur als Röchin zu erfüllen habe; sie foll aber bas Rochen gründlich berftehen und befähigt fein, wenn es einmal nicht anders geht, ben Rochlöffel auch felber in bie Sanb gu nehmen.

Die Ruche von heute gleicht nicht mehr ben Ruchen bergangener Jahr= hunderte; das, was früher roh empi= risch zubereitet wurde, wird heute auf wiffenschaftliche Beise behandelt; wenn früher nur bie Bunge entschieb, fo fprechen heute eine vertieftere Ratur= tenntniß, bie Sygiene und die Chemie bei ber Bereitung ber Speifen ihr ge= michtiges Wörtlein mit. Bon unferem nobernen und fortgefchrittenen Stanbuntte aus muffen wir bie Ruche unerer Ahnen als eine bedenkliche Suelwertstatt betrachten, mährend die tucke in einem vornehmen gutbürger-

lichen Saufe von heute einem chemi= fchen Laboratorium gleicht ober boch wenigstens gleichen follte. Das Rochen ift baburch ju einem mehr miffen= schaftlichen Atte ober auch zu einer Runft geworden, bie nur auf bem Rährboben einer erweiterten und ber= tieften Bilbung gebeihen tann. Für Gelb und gute Worte fann fich eine Hausfrau ja jederzeit eine "perfette Rochin" leiften, wenn fie aber felbft nichts bon ber Rüche berfteht, wird man in ihrem Saufe materiell nicht gerabe am beften aufgehoben fein. Der Entwurf bes täglichen Ruchenzettels barf in einem berftanbig geleiteten Saufe nicht einer gemietheten fremben Perfon über= laffen werben; nur bie Sausfrau, bie die Geschmadsliebhabereien und ben Gefundheitszuftand aller Mitglieder ihres Kreises tennt, bermag bie richtige und befommliche Auswahl ber täglichen Speisen zu treffen. Soll sie aber biefes Umt umfichtig, sparfam und mit bestem Erfolge für das Wohlbefinden ber Familie berrichten, fo muß jie bie Runft bes Rochens bollig beherrschen und Renntnig bon ben jebesmaligen Borrathen in Ruche und Reller haben. Sie muß bann alfo, turg gefagt, eine gute Röchin fein, wenn fie auch nicht nöthig hat, personlich die Töpfe auf den Berb zu fegen. Gelbft in ben Baufern ber Bochftbeguterten, in benen ein Ruchenchef mit mehreren Unterfochen bas tägliche Mahl bereitet, muß bie Dame bes haufes bie Runft bes Rochens berfteben, wenn fie ihr forperliches Bohl und bas ihrer Lieben nicht ganglich ben Sanben eines bezahlten Rochs antertrauen und bazu noch in ber schamlofes

ften Beife betrogen werben will. Man erfieht schon hieraus, bag bas Verständniß bon ber Ruche burchaus nichte Untergeordnetes und eine Saus= frau Berabfegenbes ift; im Gegeniheil, eine fichere, auf wiffenschaftlicher Bilbung beruhenbe Renntnig bon ber allein guträglichen Bereitungsart ber Speifen und Getrante hebt eine Frau in ben Mugen jebes urtheilsfähigen Mannes, mahrend bie Mobethorin, bie fich nur fleiben fann, aber bom Rochen feine Uhnung bat, bas eigentlich ungebilbete Geschöpf ift, auf bas jeber Denfenbe ein Recht hat, mit Berachtung hinabzusehen.

Bur Beit, ba ich noch ben Degen führte, habe ich als einquartierter Offigier mahrend ber Berbstübungen in ben Säufern aller Rlaffen, bei Reich und Arm, beim feubalen Gutsheren und beim wohlhabenben Sandwerter, im Gafthofe und im Pfarrhaufe, beim Rentner und beim fleinen Beamten, bie beutsche Rüche gründlich tennen gelernt. 3ch habe in allen Provingen meines Ba= terlandes, bon ber ruffischen Grenze bis gur Mofel, an ben berichiebenften Mittagstafeln meiner lieben Landsleute gefeffen, und wenn ich auch ber beutschen Ruche alle Chre wiberfahren laffe, fo gestehe ich boch ganz aufrichtig, daß vielfach auf die traffeste Unbil= bung in Ruchenangelegenheiten gefto-Ben bin. In ben beften Saufern habe ich hausfrauen fennen gelernt, bie ben Gurtenfalat ftundenlang bor bem Mahle anrichten, bann bas Gurten= maffer abgießen und bie jo ausgelauch= ten und leberahnlichen Gurtenfcheibden auf ben Tifch bringen liegen. Bon ben Beflagenswerthen, bie auf ben Spargel Mustatnug rieben ober Banille in ben dinesischen Thee thaten, will ich gar nicht reben; wie vielfach bin ich aber noch beutschen Frauen begegnet, bie mir berficherten, ich tonnte bie Steinpilge ruhig effen, es mare fein Giftpilg barunter, ber filberne Löffel, ber beim Braten mit im Tigel gelegen hätte, ware schon weiß geblieben. Wer hat ben Muth, ein Mädchen zu heirathen, bas noch auf folden Aberglauben fdmort? Läuft er nicht taglich Gefahr, burch folch eine liebe Sausfrau elend

bergiftet gu merben? Die Rlage über ben Mangel an qua ten Dienstboten ift heute in Damentrei= fen allgemein; im Stillen freue ich mich biefes Mangels, benn boraussichtlich tommt balb bie Zeit, wo bie beutsche Sausfrau, wenn fie nicht zu ben oberen Zehntausend gehört, gar nicht mehr im Stande ift, eine "perfette Röchin" gu bezahlen. Sie wird fich bann an ber Unterftützung eines Rüchenmabchens ober einer auf Stunden gemietheten Dienstfrau begnügen laffen muffen, und fie wird bann gezwungen fein, fich felber etwas mehr um die ebele Roch= tunft zu befümmern, wenn fie ihre Fa= milie nicht bem langfamen, aber fiche= ren Sungertobe überantworten will. Es ift ja bollig unberftandlich, warum eine tüchtige, bornehme Frau fich burch eine genaue Renntnig ber Rochtunft blosftellen follte. Diefe fchiefe, ja völlig vertehrte Unficht, ift vielfach burch jene wiberwärtigen Mannweiber berbreilet worben, bie, mit ber Zigarette im Munbe, fich resultatios am Manner= wert bersuchen und babei gu jedem gu= ten Frauenwerke untauglich werden; sie fonnen weber, wie ein echter Mann, bie Waffe führen, noch wie ein echtes Weib tochen ober Rinder erziehen.

### "Willft Du genau erfahren, was fich giemt, Be frage nur bei eblen Frauen an."

Eine eble Frau wirb es ficher nicht für unpaffenb erflaren, menn eine Battin und Mutter bie materielle Berforaung von Mann und Kindern felbit in bie hand nimmt; gibt es boch Fritaf= fees und fuge Speifen, die einem Man= ne weit beffer schmeden, wenn fie bon ber feinen Sand ber Gattin, und nicht pon ber berben Fauft einer gemietheten

Röchin bereitet wurden. Und hat ein beutsche Frau nicht auch ein wenig bie Berpflichtung, bas forperliche Mohlbefinden Desjenigen, ber braugen auf bem Martte bes Lebens für fie unb ibre Rinber fambft und forat und erwirbt, gu forbern und gu ftarten Der Mann in einer normalen Che - nicht in einer jener Spetulationsehen, wo fich bie reiche Frau einen titels und murbentragenden Mann gefauft hat und ihn nur als gesellschaftliches Detorationsstud unterhalt -, ber Mann in einer normalen Che hat bie Rraft fetner Musteln und bie Scharfe feines Geiftes immer und immer wieber eingu fegen, um ben Unterhalt für bie Geinen zu erwerben und ihnen bas tagliche Brod ficher gu ftellen; ift es ba gu viel berlangt, bag auch bie Frau für ben Gatten forgt und auch ihrerfeits aum Behagen und Gebeihen bes Broberwerbers beiträgt? Die thöricht unb unweiblich find jene Frauen, bie fich bamit bruften, bag fie bon ber Ruche nichts verfteben! Gine fluge und begabte Frau fann recht wohl eine ober amei Stunden bor ber Mahlgeit ber Ruche widmen und babei boch noch ihr Alabier bearbeiten, ihre Stidereien bornehmen, fich ber Lefung mobern ftammelnber ober unmobern flaffifder Dichter hingeben und, wenn es benn burchaus fein muß, auch felbst ben Begafu besteigen. Ich verehre bas weiblich Geschlecht außerordentlich hoch, fo be ich ihm jede Tugend und jede Fähiglei und Begabung gutraue; am bochfte berehre ich aber bie beutsche Frau, t nicht nur über Gothe und Richard 28 ner, über Schopenhauer und Rietfd geiftreich zu plaubern bermag, fonder auch genau weiß, wie man eine Rin fleischschnitte am Saftigften brat un eine Mayonnaifenfauce am Bitantefte mifcht, und bie, wenn es einmal feit muß, diese lederen Dinge auch mit et-gener Hand auzubereiten versieht. Die echte Frau will gefallen; wann sieht sie reigender aus, im Gefellichaftsanzug mit funftboll frifirtem Saupte und bie hübschen händchen in Glanzleber geawängt, ober im Saustleibe, bie Rode geschürzt, so bag man bie nieblichen Füßchen feben tann, mit umgebunbener weißer Latichurge, bie Mermel hinauf= geftreift, bie rosigen, zierlich gerundeten Urme frei, bas natürlich geordnete feibene Saar unter fleibfamem Saubchen? Betrachte fie Dir in biefer Berfaffung, Du beneibenswerther Chemann, gud burch bie Spalte ber leife geöffneten Rüchenthür und belausche fie, wie fie mit bor Gifer gerötheten Bangen gierlich und appetitlich am Berbe ichaltet, um Dir einen Fruchtfaft einzutochen ober ein Suhn gu braten, und Du wirft nicht im Zweifel fein, wo und wie fie Dir am Beften gefällt. Bare ich Da= ler und follte ich für bie Allerhalterin, bie Natur, ein Symbol erfinben, ich würde ein am herbe waltenbes junges Weib malen; bet herb bes haufes ift bas Berbfeuer zu unterhalten und ausgunüben berfteht.

### Mas für Gindentinnen.

Mus London wird befannt gegeben: "Der Reftor bes "Uniberfity College" bon Northwales in Bangor bat eine Berordnung erlaffen, bie als unmittels bare Folge ber Magregelung mehrerer Stubentinnen im Borjahr bemerteras werth ift. Damals wurden einige junge Damen, die es borzogen, mit Studenten zu luftwandeln, ober fich bon Männern nach Saufe begleiten gu laffen, ftatt an einem Jeft in ber Mula theilgunehmen, bon ber Universität ausgestoßen. Diese Schmach ift bem Rettor Reichel zu Bergen gegangen, und er hat einen Utas ausgearbeitet, ber auf Grund ber im Borjahr gemacht Erfahrungen ftubirenben Münglinge und Jungfrauen ftrenge Berhaltungs magregeln borfchreibt. und Studentinnen ift in Butunft ber boten, einander ein Stellbichein ju ge ben. Gie bürfen nicht mit einant luftwandeln; fie burfen einander nie auf bem Beg gur Uniberfitat begleite auch in ben Garten ber Uniberfit burfen fie nicht mit einander fpagieren und am Strengften ift ihnen ein Befud in ben Bohnungen berboten. Ber eine biefer Borichriften berlett, wird bon ber Universität ausgewiesen. Nicht minber bemertenswerth ift, was ber Rettor ben jungen Leuten gu thun erlaubt. Jünglinge und Jungfraues bürfen an Gefellichaftsabenben gufammentommen. Auch auf ben Gt plagen, wenn ein "Match" ftattfinbet, bürfen fie neben einander fteben ober figen, und wenn im "College" Borles fungen ober gefchäftliche Arbeiten flattfinden, tonnen fich bie beiben Gefclede ter treffen. Rettor Reichel gibt feine Mustunft barüber, mas er gu thun gebentt, wenn fammtliche jungen Leute fich entschließen, feinen Borfdriften gu wiber gu hanbeln. Wirb er, wie einft in Oxford ber Fall war, bie ga Studentenschaft ausweifen? Gemife Uniberfitäten gibt es nicht nur in Mi rifa, wo bie Gelbftachtung ber Frau bem Rettor bie Aufficht erleichtert, for bern auch in England, in Cardiff u in Manchester, ohne bag bergleiche

Gin Fanatifer. — A.: "WH Sie, wie ber enragirte Statfer D feinen Erftgeborenen bat taufen laf fen ?" - B .: "Stat" etwa?" "Ree, bas nicht, aber - "Rartefins"!

Borfdriften nöthig maren.

### Gestrandet.

Roman bon M. Gunbaccar p. Suttner.

(6. Fortfetung.

Capitan Guntram jog bie Uhr. Gine Biertelftunbe über bie Zeit. Um Enbe läßt er uns figen, um nicht ein= gefteben zu muffen, bag bas Glud in ber Liebe boch nicht immer um Golb gu haben ift."

"Das ware nicht folecht!" rief De= monby, bei bem ber Merger über ben Sieg bes "Rohlengrabers" noch immer nicht berflogen war. "Er hat fich mit feinem Wort verpflichtet, mit ober ohne Begeitung zu tommen — und ba möchte ich benn bie Sache anbers, benn als blogen Scherz auffaffen."

"Mh!" rief Bilette ploglich und ftarrte nach ber Glasthur, bie foeben geöffnet worben war. "Teufelsterl!" murmelte Tatten=

bach. "Richtig bringt er fie!" Der ehrenwerthe William Lee Stimmte eilig ein Sipp, hipp harrah" an, als ihm Bilette bie hand auf ben Mrm legte: "Still! Das fonnte fie noch im legten Mugenblid verscheuchen,

und bas ware nicht fair gegen Fran= fenburg." Er eilte ben Beiben entge= gen: "Wir haben Sie ichon mit Gehn= fucht ermartet, lieber Freund ... Darf ich Gie bitten, mich borftellen gu mollen?

Frankenburg schüttelte bie bargebotene Sand: "Marquis be Bilette -Gräfin Aragnida."

Der Marquis verbeugte fich, als be= fanbe er fich in einem toniglichen Mu= biengfaal. Dann gab er ben Beiben bas Geleite zum Tifch und ftellte bie anberen Genoffen bor. Gine fleine Berlegenheitspaufe entstand, als er mit ben Berren fertig war und nun bie Freundinnen" an bie Reibe tommen follten: aber ber Capitan fprang mit großer Geiftesgegenwart und Unberrorenheit ein: "Erlauben Sie, Frau Grafin, Ihnen meine Nichten borgu= stellen: Miß Flora, Mabemoifelle Ni= ion, Fraulein Sanfi. Gin internatio= taler Mensch, wie ich bin, habe ich bie guten Rinber auch international ergie= ben laffen, nämlich bie Gine in Lonbon, bie Unbere in Paris und bie Dritte in Wien.

Die Brafin ermiberte bie Borftel= Tung mit einem leichten Reigen bes Ropfes: nichts in ihrer ernften Miene verrieth, ob fie bie Behauptung bes Capitans für wahr hielt, ober bie Lüge burchblidte.

Der Chrenplat murbe ihr angewiefen; ju ihrer Rechten tam Franten= burg, gur Linten Bilette gu figen.

Der Beginn bes Diners mar, wie immer, fehr wohlanftandig. Capitan Guntram hatte als Ontel breier un= foulbeboller junger Mabchen feine feierlichfte Miene angenommen und er fpielte feine Rolle mit foldem Ernft, bag er zuweilen ber Ginen ober ber Unberen tleine fanfte Bermeife gu= raunte, die bei ben jungen Damen im= mer ein respectwibriges Geficher ber= Gelbft bie herren bermoch= ten nicht bei biefer Pofe bes alten Rous ihre Lachluft gurudzuhalten, und unwillfürlich platte einer bon eine unerschütterliche Rube. Wenn Bilette ober Frankenburg bas Bort an fie richtete, gab sie wohl turge Antworten, aber ihr ftarrer Blid blieb wie feft= gebannt auf bie ichwantenbe Taube geheftet und ihre unbewegliche Miene hatte ben Musbrud folder Geiftesab= wefenheit, bag man ben Berfuch balb aufgab, fie in ein Gefprach gu ber=

Diefe fühle Ericheinung, bie wie eine Marmorftatue am Haupte ber Tafel faß, begann nach und nach bie gange Befellschaft zu beeinfluffen. Der Champagner wurde zwar reichlich auf= getragen, Guntram unb Frankenburg fetten ihre gewohnten Berftartungen au, und boch wurbe es immer ftiller und gebrudter. Gelbft ber Toaft, ben ber "Ontel" auf ben Meifterschüten ausbrachte, fand nur ein ichmaches Eco - turz Alle befanden fich eher in ber Stimmung, als feiere man bas Anbenten eines Tobten, ftatt ben öffenlichen Sieg eines Sportsman unb ben privaten eines Bergenseroberers. Um unteren Ende ber Tafel fprach man bald nur mehr im Flüsterton, in ben bon Zeit zu Zeit ein helles Auflachen bon Geiten einer ber "Freunbinnen" grell hineintonte.

Diefer Migerfolg brachte Franten= burg in die übelste Laune, die er burch reichlichen Trunt gu bericheuchen hoffte; aber bas wollte biesmal nicht helfen, und endlich flüfterte er feiner schönen Statue im gereizten Tone gu: "3ch werbe einen Bagen rufen laffen; Sie fcheinen fich ja bei uns greulich zu

Benn Sie meiner nicht weiter beburfen, werbe ich Ihnen berbunben fein," erwiberte fie falt. "Ich fühle fein," erwiberte fie falt. "Ich fühle felbft am beften, baf ich in biefe Gefellchaft nicht paffe."

"Ja, ja, gang und garnicht!" beftastigte Frantenburg brutal; bann rief er einen Rellner und gab biefem beguglich eines Wagens Auftrag. "Meine berehrten Freunde," fagte er hierauf, bie Grafin fühlt fich fo unwohl, bag fie um Rachficht bittet; fie will fich gu-

rudgieben." Gin leifes "Brabo" bon Geiten bes Capitans murbe hörbar, obwohl es nur für feine unmittelbaren Nachbarn

immt fein mochte. Rach wenigen Minuten murbe ber en gemelbet. Frankenburg bot iner Dame ben Urm, führte fie bin= us und verabschiedete fich von ihr mit inem furgen "Gute Racht", um fonn wieber gur Gefellschaft gurudgu-

Großer Gott, wir loben Dich! rief ber Capitan Guntram aus erleich rtem Bergen; bann ftimmte er fofori bas schöne Lieb "Two lovely black eyes" an, während Tattenbach fich an ben Groberer manble: "Lieber Freund und Better, wir haben foeben befchloffen, Dir weitere fünftaufenb Franck au gablen, wenn Du bie foone Sphing nicht mehr in unfere Gefellichaft

"Unbeforgt," erwiberte Frantenburg, ber feine gute Laune wieber fand, "Ihr habt es fo wollen. Die Wette ist gewonnen; jett will ich aber nicht mehr."

Das Berfäumte wurde reichlich ein= gebracht, fo bag man erft gegen Mor= gengrauen nach Rigga gurudtehrte. Frantenburg legte fich mit fcwerem Ropf gu Bett und ichlief bis in ben fpaten Nachmittag binein. Gegen Abend begab er fich auf bie Promenade bes Unglais, um Luft zu schöpfen und in ber Erwartung, ben einen ober ben anberen feiner Cerclegenoffen gu tref=

Er schritt einige Male auf und nie= ber, als endlich Baron Demondy in Begleitung bes Lord Hailsburn heran= tam. Beibe Berren machten fehr ernfte Gefichter bei ber Begrüßung, und DE= mondh fagte in icarfem Tone: "Unfer Beileib, bas ift eine fehr fatale Beschichte; bas heißt, für Sie - nicht für uns."

"Beileib? Wagu?" fragte Fran= fenburg, ber einen Scherz erwartete. "Run, bas werben boch Sie am

beften wiffen, lieber Berr." "Ich? Ich weiß garnichts. tomme foeben aus meinem Bett."

"Uh fo! ... Ja, alfo, es ift boch beffer, es Ihnen gleich gu fagen: Ihre Freundin, bie polnifche Brafin, hat ei= nen Gelbfimorb begangen." "Machen Sie teinen schlechten Big!

rief Frankenburg erblaffenb. "3ch bin weit entfernt, Wige gu machen. Fragen Gie Sailsburh."

Der Englanber nidte gravitätifch und gog ein Zeitungsblatt aus ber Tafche: "Es ift fo; ba, nehmen Sie." Die Beiben gruften und liegen Frankenburg allein, ber mit gitternben Sanben bie Beitung entfaltete. Es war eines jener frangofifchen Boule= bardblätter, bie bon Genfationsnach= richten leben und zuweilen auch burch betaillirte Darftellung belicater Gingelheiten aus bem Privatleben reicher Frember eine hubiche Ertraeinnahme erzielen.

Frantenburg berftanb nur einzelne Stellen aus bem Berichte über bas Greigniß bes Tages, aber biefe genüg= ten, um bie Borte Demonds gu befta= tigen. Die Grafin Rragnida hatte fich in einer Familienpenfion, bie fie in Monte Carlo bewohnte, mit Mor= phium bergiftet.

Er war niebergeschmettert. Der ge-

ftrige Tag trat ihm in unheimlicher Deutlichfeit bor Augen; biefe Ercur= fion nach Mentone, wo fie miteinanber mehrere Stunden zugebracht und mo fie feiner Bedingung "Geben und Rehmen" entsprochen hatte - willenlos, wie bas Opfer, bas unter ber Gemalt ber Uebermacht ben Wiberftanb aufgiebt . . . Dann wieber fah er fie, wie fie ichweigenb, wie verfteinert, an feiner Seite nach Monte Carlo gurud= fuhr, um auch bort ben Relch bis gur Reige gu leeren und in Gefellichaft berkommener Frauen felbft bie Rolle ber Berkommenen zu fpielen, bie bon nun an auf einer Stufe mit ben Ri= nong und Moras und Sanfis ftanb. Sie, ber Sproffe aus ftolgem Stamme, fie, bie einft hoffnungsfreudig in's Leihnen los. Rur bie Grafin bemahrte | ben getreten, ber Glang, Reichthum, Unfeben in bie Wiege gelegt worben, und bie jest hier, auf frembem Boben, mit Gift geenbet hatte, weil bie Schmach, bie bie brudenbe Roth über fie

> Frankenburg gerieth immer mehr in bie buftere Stimmung eines Mannes, ber fich nicht berhehlen tann, ein Bubenftiid begangen zu haben, und er hatte etwas barum gegeben, wenn er jenem ehrlichen Impuls gefolgt mare, ber ihn brangte, bie thorichte Wette, bie eines bummen Jungen wurdig war, aufzugeben. Jest mar es au fpat. Er hatte ein Menschenleben auf bem Gewiffen, und bas tonnte er nim=

mermehr gut machen. Und wenn es boch anders mare! Ein hoffnungsichimmer bligte ihm burch ben Ropf, wenn boch nicht er bie Schulb trug, fonbern wenn fie etwa aus einem anberen Grunbe in ben Tob gegangen war! Gine leibenschaftliche, unbesonnene Spielerin, Die fie gewesen, hatte sie vielleicht auch diesmal alles au ben grünen Tifch geworfen, und bann, in ber leberzeugung, bag fie feine Bilfe mehr erwarten fonnte, biefe Lofung gesucht . . . Vielleicht war es fo; vielleicht verdiente er garnicht bie Selbstborwürfe, mit benen er fich eben überhäuft batte.

Rafch verließ er bie Promenabe und lentte feine Schritte gegen ein Café. Er trat ein und schritt bebächtig an ben Tischen vorbei, bis er endlich an einem bon ihnen Deutsch reben borte. Mit einem Gruße fragte er, ob es ge= stattet fei, fich hierher gu fegen, unb auf die höfliche Bejahung ließ er fich nieber. Der Bufall wollte es, bag bie beiben herren gerabe über bas fpra= chen, mas ihn fo fehr beschäftigte.

"Schon wieber ein Gelbftmorb?" fragte er unschulbig, "wahrscheinlich ein neues Opfer ber Spielbant."

"Bermuthlich," erwiberte ber eine. "Fast gewiß," berfette ber anbere. "Dürfte ich bie herren um bie Freundlichkeit bitten, mir Raberes mitautheilen? 3ch habe heute gufällig teine Zeitung gelefen."

"D, bie Sache erregt nur beshalb Muffehen, weil bie Betreffenbe aus an= gefehener Familie fein foll, bem Ramen nach eine polnische Gräfin. Sonft ift es eigentlich eine alltägliche Gefcicte. Die Zeitung berichtet unter fenfationeller Spigmarte, bag fich eine Dame - ber name ift mir entfallenbie fcon feit einiger Zeit burch ihr hobes Spiel Auffehen erregt hat, mit Morphium vergiftet hat. Man fand fie in bet Penfion, bie fie bewohnte, heute Mittag tobt im Bett. Das Traurige ift nur, bag fie ein Rinb im

Elenb gurudgelaffen bat." "Ein unglaublicher Leichtsinn in ei-nem solchen Fall, wo man doch Pflich-ten bat!" rief der andere Fremde. "Ein Rind im Glenb!"

haftig, empfahl fich und berließ bas

Beute fuchte er nicht bie Freude auf. Er schritt noch lange bie Strandpra-menabe auf und nieder und begab sich bann nach Hause, um die Rube zu suchen, die er jedoch nicht sand.

Mübe, mit bem Gefühl bes höchften moralifchen Ragenjammers, fam er am nächften Morgen jum Frühftud. Bertha faß bereits am Tifch, ein Zeitungsblatt in ber Sand. "Schredlich," rief fie, "was es boch für Jam=

mer auf ber Belt giebt!" "Na, was ift benn geschehen?" fragte er, Unwiffenheit heuchelnb, obwohl feine Stimme fehr unficher war. D, wieber ein Drama, bas jene abscheuliche Spielbant auf bem Gemif:

"Ja, biefe Spielbant!" berfette er erleichtert, ba fich feine Bermuthung gu bestätigen ichien. "Aber bie Leute find auch oft bon einem wahnfinnigen Leichtfinn. Da war jum Beifpiel eine Dame, bie ich oft beobachtet hab': Je mehr Bech fie gehabt hat, um fo narri fcher ift fie breingegangen. Rach mei= ner Berechnung muß fie ein Bermogen berfpielt haben."

fen hat."

"Das bürfte biefelbe gemefen fein. Bor' nur," und fie las bem Gatten bas bor, mas er icon gang gut wußte. "Und bas arme Rinb!" rief fie mitlei= big. "3ch bente, wir follten uns boch erfundigen."

"Das tann man ja," pflichtete er

Hertha überflog noch bas Blatt unb fagte plöglich: "Da ift noch ein Nach= trag." Sie las: "Nach neueren In= formationen nimmt bie Affaire Rraß= nida eine eigenthumliche Wenbung an. Es beift, bie Grafin habe ihren Rna= ben nicht aller Mittel bar gurudgelaf= fen, fonbern im Gegentheil eine bebeutenbe Summe (man fpricht bon 100,= 000 Francs) auf feinen Ramen ficher geftellt. Erweift fich biefes Gerücht als mahr, fo burfte bas Motiv bes Selbstmorbes nicht auf Spielverlufte gurudguführen fein, fonbern auf an= bere Umftande, bie bis jest noch in ge= beimnifbolles Duntel gehüllt finb. Es wird wohl balb Licht über bie Sache tommen, benn bon glaubwürdi= ger Seite wird uns mitgetheilt, baf ein Mitglied ber Frembencolonie mitperwidelt ift, einer jener millionen= ichweren herren, die in ihrem Ueber= muthe und im Bewußtfein ihrer Macht oft nicht wiffen, wie fie für ihre blafirte Laune Senfationen berbeiichaffen follen. Giner unferer Rebac= teure hat die Spur bereits aufgenom= men; unfere Lefer tonnen berfichert fein, baf wir ihnen balb bie Lofung

bes Rathfels bieten merben." Frankenburgs Unbehagen hatte bei jebem Sate jugenommen. Beim Schlußpaffus fprang er in sichtlicher Erregung empor und burchmaß bas

Bertha legte bas Blatt bei Geite unb gof Raffee in die Taffen. Sie hatte es längft aufgegeben, einem Gatten viel Beachtung zu schenken, ber sich von Tag zu Tag mehr entfrembete, und baher bemertte fie auch nichts von bem Rampfe, ber im Innern Franten= burgs bor sich ging.

Endlich zwang er fich zur Ruhe, ließ fich am Tifch nieber und genoß fcweigenb fein Frühftud. Aber bas Gefühl bes Unbehagens, ber angftlichen Er= wartung wollte fich nicht legen, und fo machte er fich benn balb auf ben Weg, gebracht, nicht anbers getilgt werben um feinen Freund William Lee aufau= uchen ben Mann ber fiir allei und Sülfe mußte.

Der Capitan hatte erft bas Bett ber= laffen, als Frankenburg bei ihm ein-

"Bergeihen Sie," entschulbigte fich ber Befucher, "ich hatte Gie gewiß nicht fo früh überfallen, wenn nicht bie Un-

"Bitte, bitte. Gegen Gie fich; neh= men Sie eine Cigarre. Sie merben wohl gestatten, bag ich mittlerweile meine Toilette - " und es wies auf feine noch fehr mangelhafte Betlei= bung, um fobann mit ber größten Un= genirtheit an bie allmähliche Berbolltommnung gu fchreiten. Bor allem begab er fich in ein Rebengemach, und aus bem Geplätscher, bas bort ent= ftanb, tonnte Frankenburg Schließen, bag ber Unbere fein Abbartungsbab nahm. Rach einer Beile erfchien William Lee wieber, in einem Babeman= tel, bie Rapuge auf bem Ropf, unb nun begann erft eine lange, umftanb= liche Untleibungsceremonie, mabrend welcher ber Besucher sein übervolles herz ausschüttete.

Der Capitan ließ ihn reben unb fprach teine Gilbe, bevor nicht bie wichtige Angelegenheit bes Rafirens erlebigt war. Dann fagte er:

Ja, lieber Frankenburg, es ift eine fatale, eine höchft fatale Geschichte. 3ch muß Ihnen gang offen fagen, bag fie im Cercle fehr bofes Blut gemacht hat - und ich möchte Ihnen rathen, fich lieber bei Zeiten - hm - hm aurüdzugiehen. "Mich bom Cercle gurudgiehen?

Warum benn bas?" "Ja, weil bie Affaire fcredlich viel Staub aufwirbelt und man nicht gern fieht, baß ein Mitglieb — Bilette hat übrigens feine Demiffion gegeben."

"Aber bas finde ich boch übertrieben! Das ift ja —" "Wenn Gie wollen, ja; aber es find eben einige figliche herren brin ... Gang im Bertrauen: Osmonby hat ertlärt, baß er gegen Gie auftreten würbe, wenn Sie es nicht borgieben, bas Beispiel bes Marquis zu befol= gen.

"Alfo ber Osmondy will mich anrempeln? Ra, in bem fiedt einfach noch ber Aerger, baß ich beim Tauben= diegen Erfler mar ... Uebrigens, ich möchte ihm ben guten Rath geben, mich in Frieben ju laffen, fonft -" Sonft?"

"Sonst werd' ich ihm meinen Stand-puntt klar zu stellen wissen." Er schlug sich an die Brust. "Gott sei Dank, ich bin auch Jemand! Jeden-falls so viel, wie dieser Zigeuner!" rief Frankenburg erregt.

"Sie wollen es alfo auf ein Duell antommen taffen?"
"Wenn es fein muß, ja. Reines falls lag ich mich bon fo einem Schlus der, bem fein ganges Um und Auf eine

Bußta ift, binausbrängen." "Wiffen Sie, mein Lieber, bamit wird bie Sache noch lange nicht erle= bigt fein. Die öffentliche Meinung hat fich ber Affaire bemächtigt - bie Zeitungen - ba find hauptfächlich amei Repolberblätter hier, bie aus ber Geschichte Capital folggen. Gie ten= nen nicht biefe Leute; fie besithen thatfächlich eine Macht, mit ber man rech= nen muß."

"3ch befige auch eine Macht," ermi= berte Frankenburg, fich wieber an die Bruft folagend, bag es hallte. "Gin gefülltes Portefeuille nämlich und ba= mit tann man folden Banbiten fcon bas Maul fiopfen."

"Das ift allerbings richtig. 3mei bon jenen Leuten muffen Sie unbebingt taufen; bie zwei gefährlichften nämlich. Das find Rerle, bie Ihnen fonft mit ben intimften Details fom= men und noch schließlich ein paar pifante Bointen bagulugen."

"Bollen Gie bas übernehmen, lieber Freund? Wollen Gie mir ben großen Dienft erweifen?" "Ja - ich wirbe es folieflich ber=

Tuchen. "3ch bitte Gie barum; Gie berfteben ja, mit ben Leuten umzugeben -ihnen weise Worte in's Dhr gu raunen und babei ein paar Billetten in bie Sand gu bruden. Seien Sie fo gut, lieber Capitan. Sie haben bon mir aus carte blanche. Wiffen Gie," bampfte feine Stimme etwas, "es ift auch wegen meiner Frau. Es mare

ihr feinen Zweifel übrig läßt, baß ich bie unglückliche Urfach' war. "3ch verftehe volltommen ... Also ich will's versuchen. Ich bente, mit gehntaufend Francs tonnte man bie Lumpenhunde gum Schweigen brin= gen. Fünftaufenb für einen Jeben." "Gut; einverftanben. Aber balb, ja? In ben beutigen nachmittags= ausgaben tonnt' fonft am End' -

boch höchst fatal, wenn ihr ba etwas

ju Geficht ober ju Ohren fam', mas

"Natürlich! Das muß gleich ge= schehen. Diese Hallunken wären ja im Stanbe, eine Extraausgabe gu ber=

anftalten." Frankenburg entnahm ber Brieftafche ein Chedblanquette, füllte es rafch aus und reichte bas Papier, mah= renb er es erhob, bem Unberen: "Co. hier; und warmen, berglichen Dant. Sie werben mich ungeheuer berbflich= ten, wenn Sie bie Sache energisch in bie hand nehmen ... Sollten Sie felbst babei — hm — perfonliche Auslagen haben, fo bin ich natürlich fehr gern bereit -

"Berr," unterbrach ber Capitan würdevoll, "wenn ich einem Freunde einen Dienst erweise, fo thu' ich bas nicht um Gelb."

"D, bergeihen Sie. Gie haben mich migberftanben - ich - ich hab' nur gemeint -"Na, bann laffen wir bas. Ich will mich jett auf ben Weg machen und

feben, was fich für Sie thun läßt." Frankenburg brudte feinem Roth= helfer bankbar bie Hand und begab fich nach Saufe, während Guntram bie

beiben "Banbiten" auffuchen ging. Die Unterrebung war furg und er= folgreich. Jeber erhielt 2500 Francs; bie reftlichen 5000 behielt ber Capitan für fich. Nachbem er ben Betrag bei inem Bantier beponi fich in ein Café und fchrieb an Frantenburg bie wenigen Worte: "All

Freilich wußte er, bag bamit gar= nichts gewonnen war, benn auch bie anberen Blätter hatten bie Affaire auf= gegriffen und überall tonnte Franten= burg boch nicht mit Gelb bas erreichen, was ihm hier gelungen war.

### Behntes Capitel.

Es war ein feltener Fall, bag Frankenburg mit feiner Frau unter vier Mugen fpeifte. Entweber hatte man Gafte, ober er fcblog fich ben Freunden an, um im Cercle ober in Monte Carlo zu biniren. Zuweilen auch, wenn für ben Abend nichts Besonderes berabrebet war, fuhr er mit Bertha birect bon ber Promenabe in ein Restaurant; es war ihm unge= muthlich, allein mit ihr zu biniren. Diesmal jeboch machte er eine Musnahme und ließ hertha burch bie Ram= mergofe bitten, ihn um 7 Uhr gu er= marten. Wie augenblidlich bie Dinge standen, wußte er nicht, wo aus und wo ein. Rach bem Berhalten Damon= bus mußte er befürchten, bag bie Freunde eine Einladung ablehnend be= antworten würben. Es ichien ihm ba= ber beffer, ein paar Tage zu warten, bis ber Sturm porübergegangen mar.

Das Billet, bas er bom Capitan er= bielt, beruhigte ihn ungemein; bie ge= fährlichsten Schwäger waren munbtobt gemacht. Immerhin war er aber ge= spannt, zu sehen, wie sich die übrigen Blätter ju ber Angelegenheit ftellten, und fo fuchte er benn noch bor ber Dinerftunbe ben Capitan auf, um bon biefem Neues zu erfahren. William Lee war jeboch nicht zu Saufe; es hieß, er fei mit einigen herren nach Monte Carlo gefahren, und fo mußte benn Frankenburg auf fein Borhaben beraichten.

Er trat punttlich gur Stunbe in's Eggimmer, wo fich hertha bereits befand. Die Beiben fetten fich zu Tifc, und wiederholt fuchte er ein Gefpräch einzuleiten, aber es lag etwas Schwüles in ber Luft; er hatte bie Empfinbung, wie wenn ein Gewitter im Unjuge mare. hin und wieber warf er einen turgen forschenben Blid auf feine Frau; fie mar auffallend blag, ihre Augen waren geröthet, als batte fie geweint, und über ihrer Diene lag ein Musbrud bon bitterem Ernft.

Er athmete auf, als bas Effen gu Enbe war und fie fich erhob. Dit ber haft eines Anaben, ber zu entwischen sucht, näherte er sich ber Thür; bebor er sie jedoch erreicht hatte, sagte hertha: "Du nimmf wohl ben Raffee

im Rauchzimmer? Bitte, erwarte mich

bort; ich habe mit Dir zu reben."
Er nickte schweigenb und ging hin-über. Balb trat fie ein, und nachbem ber Diener ben Raffee fervirt hatte, machte fie eine leichte Ropfbewegung nach ber Thur: "Es ift gut; Gie ton= nen gehen."

Gin paar peinliche Minuten bergin= gen, bann richtete fie plöglich ben Blid auf Frankenburg:

"Alfo Du bift ber traurige helb bes Zages!" "Ich? Was?" ftammelte er, "was

meinft Du eigentlich?" "Ich bente, wir fpielen nicht Berfteden. Du weißt boch, wer hier ber Charbonnier genannt wirb, nicht mahr?"

"Ra ja, alfo ift Dir richtig bie bumme Geschichte gu Ohren getom= men!"

spricht, ift es wohl natürlich. Uebri= gens fann ich bie Beschichte nicht bumm nennen, wohl aber traurig, schredlich traurig."
"Freilich ift fie traurig!" rief er

mit einer ehrlichen Geberbe ber Berzweiflung. "Ich fag' Dir, ich gab' weiß Gott was barum, wenn ich alles ungeschehen machen tonnt'. "Das will ich Dir gern glauben.

Wohl hätteft Du die Sache früher

überlegen tonnen. Wenn fich alles berhalt, wie es in ber Zeitung fteht, fo haft Du einen erbarmlichen Streich be= gangen. Alois." Er gudte gufammen und ein Gefühl ber Revolte ftieg in ihm auf, aber er fühlte gleichzeitig, bag ber Musbrud

für bas, mas er gethan, noch mild gu nennen mar. "Es war unüberlegt, topflos," ber= feste er halblaut. "Niemand hatte benten tonnen, bag fie bas fo tragisch nehmen würde. Sat es boch bon ihrem freien Willen abgehangen -

"Bon ihrem freien Willen!" unterbrach hertha bitter. "hat ber Mensch, ber fich in berzweifelter Nothlage be= findet, einen folchen? Greift ber Gr= trinkende nicht bort zu, wo fich ihm eine Rettung bietet?"

"Na, ja, bas wohl. Aber ich fag' Dir, fie war leichtfertig über bie Dla= Ben; fie hat ein Bermogen hingeworfen, um -"

"Und Du boteft ihr ein anberes. Dazu marft Du allerdings nicht ber= pflichtet. Hättest Du ihr ehrlich, als Gentleman, beifteben wollen, fo hatte weit weniger genügt, und bas nur unter ber Bedingung, baß fie fofort ben gefährlichen Ort berläßt."

"Das war auch einen Augenblid lang mein Gebante. 3ch berfichere Dich, ich hab' es so gewollt — aber biefe bumme Bette -"Und bie Gitelfeit - und fchlieflich

wohl auch noch etwas; fie foll ja fehr fcon gewesen fein."

"Nein, Hertha, verliebt war ich nicht. Bei Gott! 3ch hab' garnichts für fie gefühlt."

"Ich weiß nicht, ob bas nicht bie Graufamteit Deines Gebahrens erhöht. Es mar alfo eine reine Sport= fache, gu ber Dich Dein Reichthum berechtigte. Wahrlich, eine eble Bermen= bung des Ueberfluffes! ... Dentft Du über diese Frage nie nach? Fühlft Du nicht, was für ein verbrecherischer Ego= ismus barin liegt, bas Gelb nur im= mer um feiner felbft Willen binausgu= werfen und fo garnichts Rugbringen= bes bamit gu fchaffen?"

"Das ift eine anbere Frage, bie nicht rher gehört; es ift ehrlich berdientes Geld."

"Allerdings; nämlich, von anberen ehrlich für Dich verbient." "3ch bitte Dich, laffen wir bas. Du wirft begreifen, baß ich jest nicht in ber Stimmung bin, über weitliegenbe Fragen die Löfung ju fuchen. Die hiefige Uffaire giebt mir, weiß Gott, genug ichließen." gu benten; fie macht mir Rummer weit mehr Rummer, als Du vielleicht glaubft. Und fie mare boppelt traurig, wenn ich auch Dich noch auf ber Geite

ber Gegner wüßte." "Ich weiß nicht, ob Du Unfpruch er= heben tannft, mich gerabe in biefem Falle auf Deiner Seite zu haben. Du wirst wohl zugeben, baß ich berechtigt

mare, mich fehr verlett gu fühlen." "Ja, ja, ich leugne nicht, baß ich Dir auch in einem schiefen Licht erscheinen muß, obwohl ich Dir noch einmal bie ausbrudliche Berficherung gebe, baß ich in die Person nicht verliebt war bak überhaupt garnichts ...

"Die Belt bentt und fpricht aber anders; in ihren Augen war fie Deine Geliebte. Du wirft mir glauben, baß ich weit babon entfernt bin, Dir eine Gifersuchtsscene ju machen. Du haft mir ja langft bie Mugen geöffnet; aber -

"Bitte, Bertha, fag' bas nicht. fann Dir berfichern, bag ich Dich fehr gern hab', Dich achte -

"Ja, auf bas wollte ich tommen, auf die Achtung. Die begehre ich von Dir, benn ich bin mir bewußt, ein Recht barauf zu haben. Und barum will ich auch jest einen Beweis bon Dir forbern.

"Gelbftverftanblich follft Du jeben haben, ben Du berlangft." "Gut, ich verlange, daß wir biefen Ort fofort verlaffen."

"Bas! Jest Nigga berlaffen! parum benn! Wie tann benn bas einen Beweiß -" "Du haft Dich und mich unmöglich gemacht."

"Aber übertreib' boch nicht bie Sache fo! Du fannft gang beruhigt fein; in ein paar Tagen fraht fein Sahn mehr banach. Es giebt ja hier fo viel Stoff für bie Schwäger, bag fie nie lange bei

einer Sach' bleiben fonnen.

an meinem Entschluß. Gehft Du nicht, fo gehe ich wenigstens. "Aber, hertha, fo fei boch gescheit. "Es fieht unabanberlich bei mir feft,

"Mag fein; aber bas änbert nichts

und nichts wird mich babon abbrin-"Geh, hertha, bas kann boch nicht Dein Ernst sein. Jest, wo es noch zu hause abscheulich ist — alles voll Schnee. Rein, Du wirst Dir die Sach' "Sie ift reiflich überlegt; ich bleibe

Er erhob fich aufgebracht und schritt ber Thur qu: "Ra, ich bant' Dir recht schön! Wenn bas alles ift, was Du für mich thuft, fo hatteft Du Dir Deine Theilnahme ersparen tonnen:" und tropig verließ er bas Gemach, um fein Zimmer aufzusuchen.

Dort fcritt er eine Beile auf und nieber; immer mehr und mehr nahm feine Entruftung über biefen rudfichts= te es barauf angelegt, baß er fich burch eine folche Fluct bor ber gangen Welt blamiren follte. Gerabe jest hatte er Stanb halten, allen Gegnern, Osmon= by an ber Spige, Trog bieten muf= fen ... halt! - Osmonby; Mit bem hatte er ja jebenfalls ein Suhnchen gu, pflüden, und bas fo balb wie möglich. Es that ihm in seinem Merger wohl, ba "Da gang Rigga bon nichts Unberem einen Ableiter gu finben, an bem er feinen Born auslaffen tonnte. Er blidte nach ber Uhr: Neun; ba waren fie gewiß alle im Cercle. Gut. Er wollte auch hin und feinen Plat behaupten.

Als er in ben Lefefaal trat, entbedte er hailsburn und Tattenbach, in Zeis tungen bertieft. Er ging auf ben Lord gu und begrüßte ihn.

Diefer erhob feinen Blid, in bem eine eifige Ralte lag, fagte "Guten Abend" und las ruhig weiter.

Tattenbach hatte die Scene beobach= tet; als fich Frankenburg ihm näherte, erhob er fich und gab ihm ein Zeichen, ihm zu folgen. Im fleinen Rauchzim= mer, bas jufallig leer war, flufterte er ihm bann haftig zu:

"Mein Lieber, es thut mir unendlich leid, aber es ift alles gegen Dich fo it= ritirt, bak ich Dir nur ben freund: fcaftlichen Rath geben tann: Geh' auf ein ober zwei Bochen nach Cannes ober an einen anderen Ort; hier bift Du augenblidlich unmöglich.

"Das behauptet wohl ber Osmondy, mag?" Der Graf zudle bie Achseln ftatt je

ber Antwort. "Ja, ja, ich weiß es," fuhr Franken= burg higig fort. "Der Zigeuner hat Guch gegen mich aufgehett. Und bas

alles, weil ich ihm ben Preis herunter= geschoffen hab'." "Aber garnicht!" berficherte Tatten= bach. "Der Dsmondy ift boch fein bummer Bub', ber wegen einer folchen Lappalie eine Staatsaffaire macht. Rein, ich verfichere Dich, Die Berftim= mung gegen Dich ift allgemein. Weift Du, bie Geschichte bat so einen balteten

mit compromittirt. "Beh, hor' auf! Was geht bas ben Cercle an. Und was geht es ben Dis= monby an, ben Betharen -"

Larm gemacht; ber gange Cercle ift ba=

"Ift hier mein name genannt wors ließ fich eine Stimme berneh= men, und ber Baron trat auf bie Schwelle.

"Jawohl," beftätigte Frankenburg, "ich hab' ihn genannt, weil ich erfahren hab', daß Gie gegen mich feinbfeli: ge Absichten haben. Und weil Gie gerab' hier find, frag' ich noch einmal: Bas geht Sie meine Beschichte an?" Der Ungar gog bie buntlen Brauen

finfter gufammen. "Sie geht jeben an, ber mit Ihnen bertehrt hat und fich in ber Folge veranlagt fieht, biefen Bertehr aufzugeben."

"Das ift eine rein perfonliche Sach', berfteben Gie? Es fragt fich jest, ob ich einen großen Schmerg barüber fühl', mit Ihnen nichts mehr zu thun gu haben. Aber jebenfalls verbitt' ich es mir. daß Sie fich jum Richter uber mich aufwerfen. Jeber tehre bor fei=

ner Thur, verftanden?" Osmondy zudte bie Achfeln. find auch ichon bon anderen gerichtet. Der Ausschuß hat beschloffen, falls Gie bis morgen Mittag nicht Ihre Demiffion gegeben haben, Gie ausgu=

"Co? Das hat ber Musichuß gethan? Na, bann fann ich Ihnen nur fagen, baß bas eine feige Intrigue von Ihnen war, baß Sie ein — " Tatten= bach hatte ben Hocherregten haftig beim Urm gepadt und nach ber anberen Seite bes Bimmers gezogen, ba er eine brobenbe Sandbewegung Osmon= bus bemertt hatte. Aber ber Born

Frankenburgs ließ sich nicht so leicht

beschwichtigen. "Ja, eine feige Intrigue!" rief er. Und ich werb' Gie bafür guchtigen!" Der garm batte mehrere anbere Clubmitglieber herbeigelodt, und unter biefen auch ben Brafibenten. Diefer schritt nun auf Frankenburg zu und fagte: "herr bon Frankenburg, ich muß Sie erfuchen, unfer Lotal gu verlaffen, bas ift nicht ber Ort, wo eine folche Sprache gebulbet wirb."

"D, bitte, bitte," berfette ber Gemagregelte, fich aufrichtenb. "Ich geh' Aber vorher wieberhol' ich's fcon. noch in Ihrer Gegenwart," under beutete auf Demondy, "ber Menich hat eis ne infame Intrigue gegen mich ange= gettelt."

"herr von Dsmondy wird Ihnen feine Untwort gutommen laffen," erwis berte ber Brafibent talt.

Rachbem Frankenburg gegangen war, feste man fich fogleich zu einer Berathung gufammen. Es lag eine diwere Beleibigung gegen ben Baron bor, die unter normalen Umftanden et= ne herausforderung jur Folge gehabt hatte. Allein ber Borfigenbe marf bie Frage auf, ob ber Club als folcher nicht verpflichtet fei, bie Sache anbers aufzufaffen, und Frankenburg, ba er wegen einer unqualifigirbaren Sanb= fonne. lung ausgeftogen werben follte, - für fatisfactionsunfahig zu ertlaren.

Allerbings wehrte fich Demondy hef tig bagegen, allein bie Majorität ftimmte bem Borfigenben gu, ba man befürchtete, bag ber Cercle burch eine neue Sensation Schaben erleiben fonnte. Diefe Beforgniß, welcher einer ber Anwesenden Ausbrud gab, inbem er barauf hinwies, bag besonbers bie Engländer und Ameritaner burch eine folde Duellaffaire jum Austritt bewogen werden könnten, gab ben Aus-schlag. Man beschwichtete Osmonby und beschloß sogar, zu seiner Beruhi-aung Frankenburg eine offizielle Mit-

theilung ju machen. Gollte ber Baron einmal, und auf anberem Boben, Die Ungelegenheit austragen wollen, ftanb ihm bies ja frei. Rur murbe er gebeten, mit Rudficht auf bas Unfehen bes Clubs bie Sache borberhand. auf biefe Beife als beigelegt ju betrachten, und er willigte enblich nach längerem Sträuben ein.

Capitan Guntram wurbe mit ber unangenehmen Miffion betraut, Clubbeschluß Frankenburg ju überlofen Entschluß herthas zu. Sie hat- bringen. Er entledigte fich icon am nächsten Tage mit ber größten Geelen : rube feines Auftrages. Je mehr ber Undere fcaumte und brobte, um fo ru= higer und würdiger murbe ber ehrenwerthe William Lee. Er legte einen bewunderungewürdigen Stoicismus an ben Tag und ließ Frankenburg austoben. Dann fagte er endlich: "Wiffen Sie, mein Lieber, alles

hängt bon ber Wirtung einer Sache ab. Riemand hatte Ihnen bie Be: fcichte besonbers verübelt, wenn nicht bie unglüchfelige Berfon Die mahnfinnige Ibee gehabt hatte, fich ju vergif= ten. Bare fie g. B. ruhig mit ihren hunderttaufend Francs - fo viel hat fie Ihnen ja gekoftet, nicht wahr — abgereift, fo mare fein Menfch auf ben Gebanten gerathen, Ihnen einen Bor-wurf zu machen; im Gegentheil. Sie haben eben Bech gehabt. Ra, bas fann auch einem Millionar paffiren. Dont worry - fagen wir Amerikaner; nehmen Gie's taltblütig. Es giebt ja noch genug icone Puntte auf ber Erbe, wo Sie fich recht wohl befinden werden. Es thut mir berglich leib." Er nicte bem Unberen wohlmollenb ju und

Frankenburg blieb in tief gebrudter Stimmung gurud. Jest war er bier thatfächlich unmöglich geworben. Er fonnte rechnen, bag auch biefe Reuia= feit über bie Clubmauern bringen wer= be, und bak man ihn bier als einen Beachteten betrachten murbe, bem man in weitem Bogen ausweichen muffe. Co blieb benn nichts anbers übrig, als bas ju thun, was Sertha berlangt

hatte: bas Felb zu räumen. So theuer war ihm noch nie im Leben ein galantes Abenteuer zu fteben getommen. Theuer in moralischer und materieller Beziehung. Bas hatte er fich bas fragliche Bergnügen, in ber Gefellichaft zu vertehren, nicht alles foften laffen! Und felbft feine Abreife jest erforberte noch poraussichtlich ein bedeutendes materielles Opfer, benn fein Miethscontract bauerte noch zwei Monate. Also 40,000 Fracus für nichts und wieder nichts. Diese Frage lentte ihn ein wenig bon ben anberen trüben Gebanten ab, und er befolog, Capitan Guntram noch einmal gu Silfe gu rufen, um mit feinem Beiftante einen Musgleich ju erzielen. Diefem verbammten Bolte bier wollte er in teiner Beziehung mehr einen Narren

machen. Rachbem er feinen Merger, fo gut es geben wollte, ein wenig hinunterge= bludt hatte, ging er gu Bertha binüber. "Alfo ich füg' mich Deinem

Bunfc," fagte er eintretenb. "Nur bie Beit, zu paden, und wir fahren ab." Doch nach Hause, nicht wahr?" "Meinetwegen. Mir ift es gang

egal, wohin." "Ja, ja, es wird Dir felbft mohl= hun, wieber unter Deinen Leuten gu fein."

"Du meinft mahricheinlich, bas ift bie Befellichaft, bie am besten für mich paßt," ermiberte er gereigt. "Das habe ich nicht gefagt.

fcaftigung Dir eine willtommene Ubwechselung nach bem hiefigen Richts= thun fein wirb." "Möglich. Obwohl ich vielleicht boch auch bas Recht hab', mir nach fünfundmangig Jahren angestrengter Arbeit

bente ich aber, daß die Arbeit, die Be=

manchesmal einige Erholung zu gön= "Gewiß: wenn/es auch nur wirklich eine Erholung ift. Solche Orte, wie Nigga, halte ich nicht für bie richtigen Rubeafple. 3ch fann Dir nicht fcgen, wie fatt ich biefen Jahrmartt habe, wie

ich mich nach einem ftillen Wintel feh-Und wie viele würben es für bas höchfte Glüd halten, an Deiner Stelle au fein," berfette er bormurfsvoll.

"Das mag fein. Golde hauptfach lich; benen bas Gelb alles andere er= Er fniff bie Augen etwas gufam= men, als er mit Betonung fagte: "Die Gelbfrage hat bei Dir wohl feine Rolle

gefpielt? Das mar' freilich ungemein ichmeichelhaft für mich." Sie fdmantte einen Augenblid, als ob fie bie Berausforberung annehmen follte ober nicht. Balb entichied fie fich jeboch, bie Bemertung unbeantwortet au laffen und eine Discuffion gu ber= meiben, bie ihr Berhaltniß jum Bats

ten nur noch mehr bericharfen fonnte. Frantenburg fuchte noch am felben Tag ben Capitan auf, um beffen Bermittelung beim Befiger ber Rofenvilla

au erbitten. William Lee jog fein Geficht in bebenkliche Falten und meinte, es werde sich schwer etwas machen lassen, da bie Saifon ju weit porgefchritten fei, um auf eine neue Miethspartei hoffen gu tonnen. Immerbin wollte er trachten, Frantenburg auch noch biefen Dienft au erweifen, und fo gu zeigen, bag er ein Freund in ber Roth fei, auf ben man unter allen Umftanben rechne

### (Fortfetung folgt.)

- Gin poetisches Befen. Genbarm: "Bas treibt er benn hier?" - Strolch (im Grünen liegend): "Id laffe mir wat vom Frühling tuffen!"

Gefchäftspringip. Juna ger Bater: "Ift es ein Junge ober ein Mabchen, herr Dottor?" Argt: "Drei ftramme Jungen, lieber Freund, id gratulire!" Junger Bater: "AUmach tiger Gott, Drillinge! Das tommt babon, wenn man ein Dabchen beirathet, beffen Bater ein Engrosgeschäft bat.

Shitem Floor, vorzusprechen.

breifach filberplattirt Stan

bard — ipezieller 1.95

R. & S. breifach filberplat

1.35

tirte Zafelmeffer,

bietet guverläffigen Leuten ein Attommodations-Ronto, bas am Erften jeben Monats zu begleichen ift. Bitte im Rredit-Department, auf bem Balton, zwischen bem zweiten und bem Saupt-

Elabliri

Bare, filber - plattir.

te Lops: ebenfalls ge

Steringfilber Tops -

Cube Studer 5 Bfb. -

Rem Orlean laifes, Gall. Bermont & Ball. -Hartlen's Mi per Jar —

Mohlichmede fale, weiß, weiß und I ober belle Fi Eitron, per

State, Adams und Dearborn.

Maaren: Ratalog.

Feiertags, ift fertig — 64 Seiten — reid illuftrirt mit Taufenben bon Mrtiteln, paffenb für Gefchente auf Berlangen frei berfandt an auswärtige Runben. Schreibt

wird Montag, 25

## Danksagungstag-Berkauf von hochfeinen Gilber-Baaren.



flarer Inn.

wie Abbild., für gefütterter Schachtel, ben Tafelgebrauch, echtes beutiches Fa britat, ein nüglicher Stobl=Ruftnader, gut ge:

bon nettem Mufter, Get von fechs -Bute filberplattirte Zafelloffel Guard - ungewöhnlicher 60c Ect bon jedis -Bute filber : plattirte Stabl, feine Dirichborn-Griffe, Guard, Renfilber Ferrule und Tinner: 85¢ Meffer 55c Get bon fechs in feibengefütterter Die berühmten 20m. Al. Rogers iilberplattirten Caucen Die berühmten Rogers & Samilton filber in gefütterter plattirten Theeloffel 65c Muftern=Löffel, 5c in gefütt. Schacht:1, 1.45

30c 3. Ethid Carving Bers, feiner ameritanifd. Stabl, nette Sirfchborn-Graffe, Stahl, guter Dirichhorn Briff, Batent: ein großer Berth gu 1.95 2: Stild Carbing Cets, garantirt hochfeiner meritanifder Stahl, guter Birichborn 3. Etiid Carping Bets, bette Borte amerit. Griff, Batent Guabs und Tips, Francy Galge u. Bfefe fer = Chafers, Cpal 2,95

Truthahn, 81 bis 10 Bfund wiegend-

Quart Cape Cod Granberries-

95c

Rojinen-

Bund Gelierie

Bund Parslen-

ichliffenes Glas mit 21c

Spielsachen: n. Puppen Dept. wird Montag, Ihr feib freundlichft eingelaben, bat größte und feinfte Lager bon Puppen, Spielfachen und Spielen ju befich tigen, bas wir je gezeigt haben - eine endlofe Austrahl feinem anderen Laben gut finden find; eine Angabl biefer werden fich früh bertaufen; trefft Gure Babl, folange bie Borrathe vollftandig find und bor bem unausbleiblichen Feiertags = Andrang. Wenn gewiinicht, werden jest ge= faufte Waaren aufbewahrt und abgeliefert, wenn gewünicht. Wir find entichloffen, bas Spielfachen= und Buppen = Sauptquartier jum Gintaufsplat für noch mehr Familien gu machen, als wie lettes Jahr. Affortis ments find größer, Raum ift vermehrt, Borrathe großer und für alle Baaren find die Breise burchweg bie nie The FAIR

# Für das Danksagungs-Dinner.

|                        | Turtens           | - fanch troden gerup                                | ft, per Pfund, 10c -                                                                                                                      | Turfens.                                                         |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                        | uffe, frifche und | getrodinete Früchte.                                | Sachen in                                                                                                                                 |                                                                  |
| Kanch ne               | ue Bapier: 15c    | Rryftallifirter Ginger, 35c                         | Country Gentlemen, Baby<br>Maine Korn: Dhb. 11c                                                                                           | Barly June Grbfen, 11                                            |
| Fanch ne<br>ichalen:M  | ue Papier: 18c    | Fancy Lemon, Orange ober Citron Beel, per Bjund 14c | Amber Gream Maine 9c                                                                                                                      | Galif. Cramford pfirfich<br>in ichwerem Sprup, 21                |
| Filberts,              | ue sizilische 15c | Fanch Clufter: 25c                                  | Amber Cream Suecos 11c<br>taih, Dgb. 1.20, Büchie. 11c<br>Telephone Erbsen. 12c<br>Tyb. 1.40; Büchie 12c<br>CaliforniaAprifosen, in jowes | Brafervirte Feigen, 200                                          |
| Fanch ger<br>Ruffe, Pf | mijdite 17c       | Fanch Laber= 15c                                    | California Aprifosen, in jowes<br>rem Sprup, Dyb. 176<br>2.00; per Buchse. 176                                                            | Campbells Tomato: 256 Suppe, 3 Budfen 256 Affortirte Suppen, 126 |
| Fancy ge<br>Beanuts,   | falgene 10c       | Sania Clara 70                                      | Thee und Re                                                                                                                               | 1 a. blan . Caralininini                                         |
| Fanch din              | uclische Lu= 24c  | Gelbe geicatte Bir- 19c                             | Special Combination Java n. Mosta Raffee, 1.00                                                                                            | fere Cocoa, 1960. Badet 1960. Reiner gemahlener ichwarze         |
| Fancy Co<br>Granberri  | ape CodBc         | Bereinigte Rorinthen, 16c                           | Buter Cantos 1.00                                                                                                                         | Bfeffer, per 22                                                  |
| Ganen Ra               | lamazoo 10c       | Francy Silver 15c                                   | A. 3. C. Zaba und Motta<br>Kaffec, per 25c                                                                                                | Reiner füßer Aepfel= 35                                          |
| Berfen & feln, 3 Pf    | iiffartoj= 10c    | Fanen Laber: Feigen, 14c                            | Rato Tablet Raffee, perSchach-<br>tel mit 35 Tablets 35c                                                                                  | Ciber, per Cuart: 190 Riajche. Musgejuchte Bim-olas Ci           |
| Bergudert Bincapple    | e iliced 40c      | Fanch Farb Datteln, 7c                              | Molben Sample 1.00                                                                                                                        | ven, gestopft. 25                                                |
|                        |                   |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                  |



Pfd. fanen gemifchte Ruffe-Alles hübsch in einem Borb verpackt und jur Ablieferung bereit.

### Meine, gefunde Groceries.

| 1              | lbrauner Zuder,                                                | -          |                                                                      |            |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| -              | Molasses.                                                      |            | - Fet                                                                | rschiedene | Sachen.                                                              |
| 1=3uder, 29c   | Rodwood's Rofva,<br>1-BidBüchie —<br>Menier's juke Choto-      | 45c<br>34c | C. & B. Chow Chow,<br>Quart-Flaiche-<br>Dingee's füßer Gher:         |            | land Mince Meat, per Lapet.                                          |
|                | Lade, Pfd. —<br>Durfee's Sellerie:                             | 80         | tins, Ct. Flaiche-<br>Eniber's Chili-Sance,<br>Rint-Blaiche-         | 1.46       | Lenfesten's reines Beiger<br>Bastry= o. Grahams 29<br>Mehl, per Sad— |
| Mo: 50c        | Calz, Flaiche —<br>Relion Morris' Beef-<br>Extraft, 2 Ung. Jac | 25c        | A Created                                                            |            | Wheatall ob. weißer I                                                |
| 1.10           | Sage, Thyme, Marjo-<br>ram u. Savorn, Bad.                     | 3c         | Columbia od. Monarch<br>Catiup, Pt. Flasche,<br>Maraschino Kirschen, |            | Sandgepfludte Ranh= 4                                                |
| armalade, 18c  | Comb Sonig,<br>per Settion -                                   | 16c        | Quart Flaiche-                                                       | 80c<br>29c | Pillsburh's bafer, Ber Badet-                                        |
| Crackers 1     | and Cakes.                                                     |            | men, 8 Ung. Flaiche-                                                 | 10c        | Mheat Reat Breat. 11                                                 |
| Gold, Marble,  | Cates, 3-Bib. Echachtel                                        | 27c        | Uliven, per Flaiche-                                                 | 16c        | Belbes Corn Meal, 19                                                 |
| Rarbie, duntie | Rennedn's englische Fruchtfuchen, Bib                          | 27c        | terine, per Pfund-<br>Some made Mince Mea<br>pen frei ferbirt.       | it. Pro:   | Santa Claus: Seife, 29<br>10 Stude-                                  |
| aratoga 14c    | Saratoga Rartoffel:<br>Chips, Bfb.,                            | 20c        | per Jar-<br>Lipton's oder Tetleb's                                   | 35c        | Molle-Seife,                                                         |
| Inftern: 70    | Uneeda Biscuit,                                                | 4c         |                                                                      |            | G. & D. BlumBub: 39                                                  |

# Spezielle Werthe in Porzellansachen, Lampen, Glaswaaren und nützlichen Haushaltungs-Gegenständen.



4c Stud f. bunne geblaf. Glafer 5.4518.45 2.50 für



35¢ für feine Rogenty



3c



Opal Algate

Im Boerenlande.

(1896-1900.) Bon B. DR. Tollenfe. (Copyright 1901 by Paul F. Mueller.)

XXVII.

Sepp Burgbacher hatte bie nöthis gen Borbereitungen für feine Abreife in ben legten Tagen mit großem Gifer betrieben, und er hatte fich mächtig ge= freut, daß Alles so glatt ging, benn er glaubte nicht nur, bag es für ihn bas Rliigfte fei, por bem Ginruden ber Engländer Johannesburg zu berlaffen, sondern er freute sich auch auf die Reife, benn biefelbe follte ja in bie alte bairische Beimath geben - zu ben Eltern, Die er feit fo langen Jahren nicht gefehen hatte. Aber als er am 30. Marg wieber in ber Thur feiner Bierhalle ftand und in ben hellleuch= tenden Zag hinausschaute und fich fagte, fo, nun tann's balb losgehen, jest bin ich fertig, nur bie Roffer muffen boch wie Reue über fein Borhaben Bigel - gerabe, wie bamals. Rein überkommen. "'S ift boch fcabe," fagte Stich zu laffen, vielleicht hab' ich's gar nicht nöthig — ich follt' vielleicht

boch lieber bleiben." Bahrenb er fich noch in elfter 3weifeln herum= Stunde" mit fchlug, tamen zwei Befannte bie Strafe herab, bon benen ber Gine, Davis, ihm ichon bon Beitem gurief: "'n Morgen, Burgbacher, Gie benten wohl über Ihre Gunben nach? Das ift recht. Sie haben's nothig. 'S ift 'ne Gemeinheit, jest auszukneifen, wo

die Boeren in der Patsche find." "Was, austneifen," entgegnete Sepp mürrisch, "was bleibt mir benn übrig? Und Gie follten gang ruhig fein; mas haben Gie benn gethan?"

"Noch nichts, weil's noch nicht nöthig war, aber jest geh' ich gum Botha und fo follten's Alle machen, bie mu= thig find und Ehre im Leibe haben . .

"Was muthig — Ehre? Sie trauris ger Rruppel, Gie. Der Botha wirb fich schön bebanten für Ihre Sorte. Sie geben boch nur jest, weil ber Smith Gie bei ber biden Unna ausgeftochen Sie haben gang ruhig gu fein, "Spinne", fonft - Rreugfatra, ich schlag' Ihnen bie Knochen taput."

Sepp war in gewaltige Buth geras then und Knaup, ber mit bem Davis (genanntSpinne") getommen war, hielt es gerathen, ibn gu beruhigen: Sepp, ärgern Sie fich boch nicht, er meint's ja boch nicht so — gib uns lieber eins für ben Magen."

"Was — auch noch?! Ich hab' gar nichts mehr, und wenn ich bas gange Baus voll hatte, ber ba triegte nig pon mir. 's ift mir schon fo Mles gumis ber, ich muß fpagieren gehn, bag ich meinen Merger los werd'!"

Damit manbte er fich gurud in bie

Bierhalle, stülpte sich feinen Sut auf und fturmte hinaus, nachbem er mit ge= waltiger Stimme "Nandl, ich geh' aus!" durch die Hinterthür in die Rüche ge=

briillt hatte. Draugen rannte er eine Strede bie bern Ende eine foftliche Bierquelle, dann | mals genommen." blieb er ploklich mit einem Ruck fteben. rif ben Schlapphut bom Ropfe und Dant! So find fie alle, Sepp!" fubr fich mit ber Linken burch's Saar: "hat mich ber Mensch geärgert, so'n Lump, fo'n Malefizterl! — Wo will ich benn eigentlich bin?" Rach einem mi= nutenlangen Ueberlegen fam bie Unt= wort: "Ich geh' einmal zum Sterzel, ob der noch was hat?"

Beim Morit Sterzel hatte fich außer= lich nicht viel veranbert. Die Births= ftube war noch gerade fo wie damals im November 1896, als Sepp zum erften Mal über ihre Schwelle trat, ber "Felb= mebel" fak auf feinem gewohnten Blat in ber Rabe ber Thur und bie Minnie Stand wie bamals hinter ber "Bar." wie bamals lehnten zwei Manner an ben Schanttisch und - wahrhaftig! - ber noch gepadt werben, ba wollte es ihm eine ja ber bide Befangenenwarter boch anbers, gang anbers! Der Felber fich, "hier fortzugehen und alles im | webel war etwas bunner und Minnie etwas bider geworben. Wigel war gang "fürchterlich" (fo fagte fich Sepp) abgemagert, und tiefe Trauer lag auf feinem Geficht; ben Borgugsplat am Enbe bes Schanttifchs, ben Wigel früber einzunehmen pflegte, bielt ein baumlanger junger Mensch befett unb ber brudte Minnies runde Finger und bie Finger waren gang troden und ber Schanktisch, ber früher immer fo schon naß geglangt hatte, tam bem Gepp bor wie ein Stud Belbt, bas monatelang feinen Tropfen Regen fah.

Die Begrüßung war freundlich ge= nug. Sterzel schüttelte bem "Rameraben" tapfer bie Hand, Minnie wischte fich aus alter Gewohnheit bas runbe Sandchen an ber Schurze ab und ftredte es bem "herrn Burgbacher" entgegen; und ber lange junge Menfch unb. Bigel nidten ihm ein Willfommen gu - Grfterer vertraulich und mit fröhlichem Schmungeln, Bigel mit einer Urt wür= bevollem traurigem Ernft. Das war ihm fo neu, baß Sepp frug: "Ra, wie geht's benn, mas machen's benn für ein Geficht, Digel? Gibt's benn hier ber=

oben gar nichts mehr zu trinten?" "Ach, bas macht mir nichts mehr aus, baran bin ich gewöhnt," erwiderte Bigel, und bas flang fo entfagungs= boll, baß Gepp erft recht ftaunen mußte. Aber er brauchte sich nicht mehr lange ben Ropf zu zerbrechen, benn ehe er noch wieber fragen tonnte, rief Minnie: "Wiffen Sie fcon, bag ich mich perlobi habe, herr Burgbacher? hier, herr Thomas Rhan ift mein Brautigam. Alfo bas war ber Grund. "Bas?" rief Sepp in gutem Bairifch, "Bigel Du haft Dir bas Dirnbl von fo 'nem halben Engländer megichnappen laffen?"

"Ja," erwiberte ber, "bas beißt nein

— ich war fort, ich war im Felb — Ba= terlandsdienst geht por Frauendienst

ausgestochen!" "3h, wo benten Sie bin," fiel Minnie For Strafe entlang als winte am an= ein, "ben alten Knaft hatte ich boch nie=

"Und ba hat ber ba Dich mittlerweile

alter Anaf

"Ja, fo find fie - aber laff' nur gut fein - 's ift vielleicht beffer fo - weißt Du, 's ift nicht immer fcon. Romin, wir trinken eins. Sterzel, haft Du "Für Gie fcon," meinte ber, "aber

ba müßt Ihr nach hinten tommen." In bem berichwiegenen Sintergim= mer füllte Stergel aus einem Faß bie Gläfer. Man griff zu ben "Baffen". "Es lebe bie Liebe!" rief Sterzel, "ich will nämlich auch wieder heirathen, benn wenn die Minnie weggeht, brauch ich

"Darauf stoß' ich nicht an," schrieWi= gel, "bie Liebe fann mir geftoblen merben. Ber benft an bie Liebe, menn's Baterland in Roth ift? Unterrochelben

feid Ihr allesammt!" ,Dh Wigel, hab' Dich nicht fo," begutigte Cepp, "weißt Du, es lebe bie Liebe, weil Gie Belben macht. Du bift schon ber zweite, ben ich heute traf, ber aus lauter Liebe jum Botha geht. Broft!" Er trant, aber als habe er ein Gift getrunten, fprubelte er bie Flüffigfeit mie= ber aus: "Pfui Deirel, Stergel, mas haft Du mir benn ba gegeben, bas is ja a fürchterlich's Gesöff. So 'was hab' i doch noch nimmer gehabt. Das zieht einem ja ben Mund zusammen wie Effig und Rhabarber, wo haft benn bas

Sterzel mußte mohl Derartiges er= wartet haben, benn er fchien gar nicht überrascht und ließ ben Musbruch Sepps ruhig über sich ergeben. Erft als sich ber burch bas "fürchterliche Zeug" Sepp erregte Sturm etwas gelegt hatte, erflärte er: "Das ift reine und gefunde Waare - mon muß fich nur bran ge= wöhnen, bann fcmedt's gang gut nicht mahr Stergel?"

"Ra, es geht, wenn man gar nichts Underes hat."

"Ja, woher haben Sie benn bas?" Das mach' ich felbft — aus hopfen und Zuder und noch etwas - bas ift mein Geheimniß - eigenes Regept."

"Ra, meinethalben fannft's behalten. Das tann ich nicht trinten. 3ch will Euch was fagen, tommt am Samftag Abend in die Münchner Bierhalle, ich will einen kleinen Abschied geben, ba friegt Ihr was Gutes. Natürlich nur für gute Freunde — Ihren Schwieger-fohn in spe brauchen Sie nicht mitzubringen - ich trau' ber Sorte nicht."

"D, ber ift gut; ber ift gerabe fo'n Englanderfreffer, wie ich," berficherte Sterzel; "aber ben laft bie Minnie fo wie fo nicht geben." "Bantoffelbeld " murmelte Bigel in

nem wilben "himmelfreugdonner= wetter, jest wirft mir über, Du Lump, Du infamer!" war Gepp auf= unb bem Rerl an ben Leib gefprungen, und im nächften Augenblick lag ber Englaan= berfreund wie "ein Saufen Unglud" born an ber Thur. Che er fich noch gu= fammenlesen konte, ging die Thur auf und berein trat herr Reuburger, Agent

Bas ift benn los?" frug Reubur-

Un bem Getrant Stergels tonnte Sepp feinen Gefchmad finden und auch an ber weiteren Unterhaltung fand er wenig Gefallen, benn Sterzel fand es | wieber nichts." für fehr bumm, daß Gepp "ausreißen" und sein "schönes Geschäft im Stich laffen" wollte, und erklärte fich für überzeugt, daß bie Engländer Reinem etwas thun würden. Und da Sepp das rauf erwiderte: "Ja, wer wie Sie hubsch hinter bem Dfen figen blieb, ber hat vielleicht nichts zu fürchten,aber | wir fcon noch friegen." unfereins . . . " und Stergel baraufhin bemerkte, er, Sepp, fei doch auch "fcnell

genug gurudgetommen," ichied man schlieglich in ziemlich gereizter Stim= mung, und als Sepp bon feinem Spaziergang zurücktehrte, maren feine 3weifel, ob er auch flug handele, nur ftärker geworben. Aber noch am Nach= mittag trug fich ein tleiner Borfall gu, der alle jene Zweifel hob. MIs er giemlich verdrieflich in fei=

ner Wirthsftube faß, erschien ein Menfc in ber Thur, ben er bon jeher lieber gehen, als tommen fah, trogbem er ein Landsmann war. Beit, fo bieß ber Mann, war hausmeifter mehrerer "englischen" Gebäude, bon jeher ein großer Englanderfreund gewesen und galt allgemein bei ben beutschen Boerenfreunden als englischer Spion. MIs die Engländer Schlappe auf Schlappe erlitten, mar er fehr ftill gemefen, feit Baarbeberg mar ihm aber ber Ramm geschwollen und er verfuchte gar nicht, feine Freude über bie engli= ichen Erfolge ju verheimlichen. Sepp hatte ihm fcon' bes Defteren beutlich ju berftehen gegeben, bag ihm feine Runbichaft und Gefellschaft nicht angenehm war, ber Mann war aber bidellig und fam immer wieber und schien ein besonberes Bergnügen barin ju finden, Gepp ju ärgern. Go auch heute. "Na, haben Sie 's fcon gehört? jett kommen die Engländer auch über Delagoa = Bai, jest tommen sie im= mer näher." Sepp antwortete nicht. Beit trat näher ju ihm bin und fuhr mit einem fo recht nieberträchtigen Lacheln fort: ""Jest hat's balb ein Enbe mit ber Boerenherrlichteit, jest werben balb bie Englander hier . . . Bier einruden, wollte er fagen, aber Mit ei= er tam nicht bagu.

in allem Möglichen. Sepp war in hel= lem Zorn: "So, ba ift noch fo Giner, machen's nur gleich, bag Gie wieber nausfommen, Reuburger, und nehmen Sie den da mit, sonst zerschlag' ich ihm alle Rnochften im Leib, bem Lump, bem!"

auf die Beine geftellt hatte, "Gie muf= fen mein Beuge fein, ber Burgbacher hat mich mighandelt, wegen nichts und

"Co, wegen nichts!" fchrie ihm Gepb entgegen, "weil Du ein elenber Spion bift, und ber ba ift auch fo Giner.". "Co, ich bin auch Giner". fagte Reu-

burger hämifch, nen noch eintranten, Barten Gie nur. figen blieb, Rommen Sie, Beit, ben Bauern wollen

Damit ichoben Sie ab. Gepp blieb als Sieger gurud, aber in ben ichonen Becher ber Siegesfreube fiel boch auch ein Tropfen Wermuth; ben goß ihm Frau Randl hinein, bie bon bem Larm angelocht aus ber Rüche herbeigeeilt war und nun bem "unvernünftigen Denichen", ber fie mit feinem Sigtopf noch in'sUnglud bringen wurde, gehörig ben Ropf wusch. Und Sepp hielt babet still; sie hatte ja Recht; es war thoricht von ihm, fich mit ben Rerlen rumzugan= fen, aber - "lafi's nur gut fein, Randl, am Sonntag geht's ja fort unb nachher fonnen bie Rerle mitfammt ihren Englanbern mir geftohlen blei= ben." Das war ein Troft und bon ba an fah er ber Abreife nur noch mit freudiger Erwartung entgegen.

Biel Tpater, als er ichon langft bor ben Englandern in Sicherheit mar unb aus Briefen bon Freunden erfuhr, wie Der zwei Jahre, Jener fechs Monate, ein Dritter anberthalb Jahre Buchthaus | Thier ber Proviant je tnapp schien." betommen haite, fagte er noch manch= mal gu feiner Frau: "Siehft Du Nandl, es war boch gut, bag ich ben Rerlen bamals meine Meinung jagie, elenbe Spione waren fie boch, und wenn ich geblieben ware, ware mir's schlecht gegangen. Jest haben bie Englander beinahe Jebem, ber beim beutichen Rommanbo mar, mas angehangt - 's ift ja fo leicht, Ginem burch einen Raffer ober fo 'nen Lump ein Gewehr in's haus legen zu laffen ober fonft eine Untlage ju erheben, und mich hatten fie, wie Der und Der unb Der fchreibt, gang besonbers auf ben Strich." "Ja, weil Du immer fo viel geschimpft haft über bie Englander", agte bann Frau Randl, und Sepp bechloß biese Unterrebungen immer mit einem: "Aber Recht hatte ich boch!"

Co war ber Samftag berangetom= men, und biefer lette Tag bor feiner Abreise sollte für Sepp noch recht un= ruhvoll werben. Wie bas fo zu geben pflegt, war Manches überfeben unb bergeffen worben, bas nun "in ber elf= ten Ctunbe" noch nachgeholt werben mußte; bie Roffer mußten gepactt merben und bann die Besuche bon ben qu= ten Freunden und Befannten! Der eigentliche Abschieb follte ja erft am Abend "festlich begangen" werben; aber icon bom frühen Morgen an ging es in ber Münchner Bierhalle ein und aus wie in einem Taubenschlag, und bas waren meift gute Freunde, Die noch ein r. Anliegen hatten und Briefe gur Bestel-"Ach", rief Beit, ber fich nun wieder lung in Deutschland brachten. UnterAn-

bern war auch herr van Straaten ge= fommen, ber noch am Nachmittag aufbrechen wollte nach Bothas Rommando. bas fich mittlerweile in ben Lendens= burger Begirt gurudgezogen hatte. Und ber Befuch war angenehm, benn Sie follen fie fich gut fchmeden laffen. herr van Straaten war erst vor etwa zehn Tagen aus bem Felbe heimgetom= bon Freunden Sepps, die noch im Felbe standen. So hörte Sepp wieder einmal bon Bohlmann und Grothaus, Die Beibe wohlauf und entschloffen waren. auszuharren, auch bon dem neuen deut= ichen Rommanbanten Broll, ber fich bant feiner solbatifchen Tüchtigfeit bei ben Boeren einen ausgezeichneten Ruf errungen haite, bon anberen Befannten, die unter ihm fämpften, und bor allen Dingen bon Windmann, mit bem ban Straaten öfter zusammengefommen war. Als van Straaten ihn zulett fah, war er gefund und entschloffen, auszuharren, wenngleich er, nach bem ichweren Ernft, ber über feinem Befen lag, zu urtheilen, bie Trennung von feinem geliebten Beib fchwer empfinben

mußte. Tom Harris war bamals als Be= bienter bei ihm, "und", fagte ban Straaten, "Windmann fteht fich bor= trefflich babei. Wie's ber Farbige fertig bringt, weiß ich nicht, aber fo viel ift ficher, bag Bindmann immer ben beften Gaul hat und weber ihm noch feinem

MIS ban Straaten weg mar, machte

Sepp fich an bas Baden bes großen Roffers, in welchem er fein Gelb und ben Brief bes herrn bon Branbes an Frau Windmann berborgen hatte. Der machte ihm doch große Sorge. Wie nun, wenn man ben boppelten Boben entbedte? Dann wurde er bes Golbes wegen vielleicht fo und fo viele Jahre Buchthaus befommen, und ber Brief würde bann wohl borerft nicht in bie hände ber armen Frau gelangen, benn man würbe natürlich, gerabe weil er fo forgfam berftedt mar, Berbacht fcopfen. Bielleicht war's boch beffer, ihn 'rauszunehmen, bas ungemungte Golb irgend einen; ber es mochte, ju ichenten, und fich für das gemünzte einen Wech= fel zu taufen - bie Gefahr mar boch ju groß. Aber wie er bann feinen Rof= fer anfah, - tein Menfch hatte geahnt, bag bas alte bergilbte Papier, bas innen ben Boben und bie Banbe bedte, erft frifch aufgetlebt mar! - und über= legte, bag es fich um mehrere Sunbert Dollars handelt, bie er nur ju gut gebrauchen konnte, ba gewann seine leicht= lebige Zuversicht wieber bie Oberhand; er ruttelte ben Roffer - ba mar fein berbächtiges Geräusch zu hören lief um ihn herum und besichtigte ihn von allen Seiten — ganz harmlos. "Ih, wo werben Die 'was merten; ich laff' es, wie es ift."

MIs er eben mit bem Paden fertig geworden und wieder in die Gafistube getreten war, fuhr ein Bagen ber Fleifcerfirma Angehrn & Biel bor und Ille gludlich nach Saufe.

gleich barauf erschien ber Rutscher in ber Thur mit einem großen Rorbe boll

"Schönen Gruß bon herrn Biel, und er ichidt die Burft gur Abichiebsfeier;

Eine halbe Stunde fpater - es fing fcon an zu bunteln - hielt wieber ein Wagen bor der Thur, und nachdem der Rutscher ein leise geflüstertes 3miegefprach gehalten hatte mit Gepp, feste ber sich seinen hut auf und ging lar fam, icharf um fich blidend, bie Strafe hinauf gur nächften Ede, mahrenb ber Bagenführer und "Malenbich", Gepps getreuerRaffer, ihn beobachtend am Bagen ftanden. Un ber Ede blieb Gepp stehen, schaute sich prüfend nach allen Seiten um und hob bie hand. Schnell wie ber Blig riffen bie Beiben ein groges buntles Etwas aus bem Magen heraus, und im nächften Augenblic maren fie bamit in berThilr ber Minde ner Bierhalle berichwunden. Wieber eine halbe Stunde fpäter wurden zwe ziemlich große und offenbar fchwer Riften auf gleiche geheimnigvolle Meif gur Borberthur herein und gur Sinter thur hinausgebracht und gleich barau wandte Sepp fich an fein Fattotun Riege mit ber Weisung: "So, nun be ben wir Alles beifammen; brei Faffe Bier und breifig Pfund Burft; be wird wohl genug fein, jest werben fi balb tommen. Laff' aber niemai rein, ber nicht gang fauber ift".

Und fie famen, Giner nach bemanbern alle die guten Freunde, die beim Ab ichiedsfest nicht fehlen wollten - wi an die vierzig. Der fleine, verstett lie gende hof bes Raines-Gebäudes mo jum Teftplat ausetfehen worben, un hier ging es beim Scheine bon etwa 5 Stearinterzen (bie hatten gute Freund bon ben Minen mitgebracht) balb bo her. Das Bier floß reichlich und bi Burft fchmedte gut. Riften und Gell ftühle boten Giggelegenheit und ein lee res Fag biente als Rebnertribune. Much Sepp rebete - mehrere Male - und jebe Rebe war immer schöner, als ihre Borgangerin, und bie letten waren schließlich so geistreich, bag teiner ber Unwefenden ihnen mehr folgen tonnte und außer bem Rebner fie Riemand verftand - vielleicht wußte auch ber nicht mehr, was er sagte. So groß waren Begeifterung und Rührung, bas fie fich schlieglich nur noch burch Un flogen, Austrinten und Umarmungen ausbrüden ließen, und als fo um bi amolfte Stunde Die brei Faffer leer ma ren, ba waren alle Theilnehmer an ber schönen Abschiedsfeste fo felig, baß f es berfcmähten, in nüchternem gera bem Rurfe nach Saufe gu fieuern un lieber fünftlerisch gewundene Schlangenlinien beschrieben. Das batte nu freilich schlimm werben tonnen, aber b guten Geifter und eble Poligiften, b fich burch bie hinterthuren tapfer a ber Stoffbertilgung betheiligt hatte machten über ihnen - und fie lan

### - Kaifer Wilhelms Canal. — Holflein'sche Schweiz.

(Copyright 2001 by Wm. Kaufmann.) (No. 32.)

Die Lanbschaft heißt im Bolks-munde "die Stafenecke", weil hier noch manche alte Familien mit reichen Gil-besherr ist, kommt jedes Jahr im tern leben. Da liegen die Flede und Sommer nach biefer seiner zweiten Re-Städtden Breet, Blon, Gutin, Da- fibeng und bann entwidelt fich in bem lente, wohlbetannt aus Boffens Dich- fleinen Städtchen bas Sofleben. Das tung "Luife", Uglei, Reuftabt a. b. Symnafium ift berühmt wegen ber Oftfee u. f. w. Da liegen Die vielen bielen berborragenben Manner, welche berrlichen Walbfeen, toftliche Waffer- baran gewirtt haben: Bog, Schloffer, fpiegel, umrahmt bon uralten Giden Stolberg, Jacobi, Tifchbein, Bredow und Buchen. Bei Plon überblicht man und Andere. In Gutin wurde Karl in einer Ueberschau mohl zwanzig fol- Maria von Weber, ber unsterbliche



Schleufe in Brunsbüttel

der fleiner Geen. Der größte berfel= Componift bes "Freischüß" und bes ben ift ber meilenweite große Gee bei "Oberon" geboren und in biefer feiner binein, fo wird bas bugelige Gelande biefes Sangers von Gottes Gnaben. malbreicher und viele Geen breiten fich Much dem herlichen Bog hat man ber= in ben Grunden aus. Bon hohen mit bientermagen hier ein Dentmal er= Bufch bestandenen Erdwällen find bie richtet. In Boffens ehemaligem Bohn= Felber umgeben. Diefe Art bon Erd- haus trifft man jest eine Baftwirth= gaunen beißen Anids und bagwifchen hin gieben fich prächtig gehaltene Gpa= gierwege. Die Beden find gebilbet Gutin am Bloner Gee liegt, ift nur

Geht man tiefer in bas Land Baterftabt fteht auch bas Dentmal schaft.

Much Plon, welches nordöftlich von aus Safeln und Schleben, Relanger= ein menig bedeutenbes Lanbftabten lieber, wilben Rofen, Schneeball und bon 3500 Ginwohnern. Es ift in let-



Solftein'iche Fifchraucherei,

Pfefferhütlein, bie und ba ein eingeln terer Zeit viel genannt worden, weil ftebenber gewaltiger Baum, eine knor= | bie beiben altesten Gohne bes beutschen rige Ciche ober eine Eberesche. Ueber= Raisers im Rabettenhause von Plon aus blumenreich ift bie Flur, und in ihre Ausbildung genoffen haben. Für Geholz und Gebuich wimmelt es von bie Pringen wurde ber Pavillon im Singbogeln. Sier gu manbern gur Barte bes alten Schloffes eingerichtet. Maienzeit ift ein foftlicher, unbergeß- Blon war lange Jahre ein Fürftenfig licher Genuß.

bet Gutin, Die Sauptstadt ber Olben- stammt bas Schloß und namentlich ber burgifchen Enclave, welche mitten in herrliche Part, in beffen Mitte ber alte ber preußischen Proving Solftein liegt. Bau liegt. Much die banifchen Ronige Dier finden wir auch bas fcone Brin- haben sich hier oft monatelang aufgezenholz bei Malente, von Bog fo herr- halten und fo ift die Stadt faft bis in

cher Genuß.

Den Mittelpunkt dieser Gegend bil- Sonderburg-Plön und aus jener Zeit



Brude über ben Canal bei Lebensan,

Ugleifee, "ber wie ein Schild aus Ebel= | beng geblieben. ftein, im buntlen Rrang bes Balbes

lich geschilbert und hier liegt auch ber bie Neuzeit hinein eine Art von Reffe

In ber holftein'schen Schweig ift rubt". Das ift ber iconfte Gee Sol= noch ber Ort Gremsmuhlen ermah= fteins und eine ber hervorragenbften nenswerth, ben man in zweiftunbiger Sehenswürdigfeiten bon gang Nord= Fugmanderung bon Blon aus erreicht. beutschland. Abbilbungen tonnen Der Weg führt faft immer burch hoben biefer Berle ber holftein'ichen Land- Buchenwald mitten in bas Berg ber fcaft nicht gerecht werben, fie mußten "Schweig" hinein. Gremsmublen ift benn in fünftlerischer Wirtung barge= jest einer ber beliebteften Luftturorte bracht werben und bas ift mit ben 31- und Commerfrischen geworben. Bon Iuftrationsmitteln, welche für Bei- Gremsmühlen führt bie Gifenbahn tungsbrud in Anwendung tommen nach Lütjenburg und auf ber Fahrt nen, gang unmöglich. Auch der bahin tommen wir am Bungsberg, Rellerfee bietet ein munbervolles Land= bem holfteinischen Rigi borüber, einem



fcaftsbilb und in ber Nahe befinbet 164 Meter hohen Berge, an beffem fic bie Bruhn'sche Roppel, von beren Tuße bas reizende Dörfchen Kirch= Sipfel aus man eine prachivolleRundicht hat über bies Gesammtbilb von Julius Stinde's ift. Das ift ber Ber-Balberpracht, Geen und Fruchtadern,

örfer und hubiche Stabtchen ruben. legenes fauberes Lanbftabtchen, breifigjahrigen Rriege entfestiche nen. Bon bem "Rigi" aus, beffen

Rüchel liegt, welches ber Geburtsort faffer ber Buchholzgeschichten und ba ichen benen eingebettet freundliche biefe Geschichten auch vielen taufenben bon Deutschen in Amerita toftliche Eutin ift beute ein anmuthig ge- Stunden bereitet haben, fo wollen wir genet fauberes Landstädtchen, das auch bieses prächtigen humoriften, als hon an taufend Jahre alt ift und im eines echten Solfteiner Rindes, ermafSipfel ein 21 Meter hoher Thurm icont, genießt man einen großartigen zu Deutschland. Hier an ben Rüften Runbblid über die herrliche Landbon bantbarften Fischgründe in der Oftsee, bis zu den danischen Inseln ganzen Oftsee. Die Insel gehörte früstinans

her gum Festlande und ift in fernen



Blön

Die berühmte Brobste i liegt Zeiten burch bie Gewalt ber See von bicht bei Riel, ein kleines reizendes ber Rufte abgeriffen worben und bie



Trachten in ber Probftei. Saatfornaucht mächtig betrieben. Das hochentwidelte fraftige Korn biefer Gegend wird überall als Aussaat febr gefucht. Und nun erft die Propfteier Gans. Das ist die Rönigin unter ben

Landchen am Oftmeere, mit munder- Entfernung von Beiligenhofen an ber bollem Marfcboben. hier wird bie holftein'iden Rufte bis nach Fehmacn beträgt nur gehn Rilometer. Die Infel ift ein breites flaches Land und be= fist nur geringen Walbbeftanb, aber fie ift eine mahre Rorntammer. Infol= ge beffen herricht großer Wohlstanb auf ber Infel. Diefelbe befitt eine Ungahl blühenber Dorfer, aber nur ein einziges Stäbtchen, Burg, benannt wohl nach ben Trümmern einer Ritterburg, welche in ber nahe bes Stabt= chens liegen. Fehmarn war im Jahre 1864 bon ben Danen befett und Burg hatte eine starke banische Garnison. Diese wurde in der Nacht von zwei preußischen Compagnien unter Guhrung bes Sauptmann von Mellenthien überrumpelt und gefangen genommen. Die Breufen waren trok ber fturmiichen Witterung und trok ber Rabe ber banifden Rrieasichiffe bei Racht in Booten bom Festlande getommen.

Bon ben Ortschaften in ber Probitei



Uniergrund, als es berjenige ber my= Reuftabt, bon benen namentlich Lette= thifden romifden Rapitoleretterin res, an ber Oftfee belegen, erfreulichen ift. - Die Bevolterung ber Probftei Aufschwung nimmt. Das Städtchen ift ein gang eigenthumlicher Menschen- befitt einen riesenhaft großen Marttschlag. hier gibt es ein eigenthumli= plat und betreibt, seitbem ber Safen des Erbrecht. Richt ber alteste, son= vertieft und erweitert wurde, beträcht= bern ber jungfte Cohn wird Gutserbe. Die Brobfteier fuchen fo eine Urt von Abel unter ben holfteinischen Bauern gar Die "Conntagpoft". einander und felten tommt es bor, daß ein Mädchen "bon auswärts", b. h. aus bem nichtpropfteiischen Solftein in bie Familien ber fogenannten Dit= marichen bes Oftens einbringt. Die Bewohner jenes zu ben fruchtbarften Diftriften Deutschlands zu gablenden Landstrichs haben noch viele nationale Gigenthumlichteiten bewahrt und bie Frauen hängen noch feft an ihrer Rationaltracht. Das Stäbtchen Preet bilbet gegen Beften zu bie ungefähre Grenze ber Probftei, ber Sauptort ber Landschaft ist aber bas große Dorf Schönberg. Wer ben rechten burch treue Arbeit zu Boblftanb, oft fogar gu Reichthum getommenen Bauern=



"De ole Liefe".

ftanb fennen lernen will, ber muß nach biefem weltabgelegenen Wintel Soldes Alofters Preet mar.

fleinen Gee liegt bas hellschimmernbe ausnügen. Schloß, umringt bon fconen Partan-

Ganfen u. ihrRuhm hat einen foliberen waren noch zu nennen Oldenburg und lichen Rorn= und Holzhandel.

### gu bilben, fie heirathen faft ftets unter | Runterbuntes aus der Grofftadt.

Mapor Sarrifon babei, einen feiner Fehler gut ju machen. - Infpettoren, bei benen felbft Infpizirung febr am Plage mare. - Reme-fis, die Schlupfwintel ber allerniedrigften "Rechts. pilege" burchlauchtenb.

Mls Lufe B. Colleran, ber nunmehr abgewandelte Chef ber Bebeimpolizet, bor Jahren in ben ftabtifchen Gicher= heitsbienft eintrat, war er noch jung und unerfahren. Es murbe ihm ein Bebiet in ber Nahe bes Seeufers gur Ueberwachung angewiesen, und in fei= nem grunen Gifer florte er allbort bie Rreife einer Grubbe bon Bauernfangern, welche fich ben Biabutt am Guge ber Randolph Straße zum Arbeits= plage erforen hatten. Die Ginmi= chung bes Beamten überraschte bie Bauner und erregte ben Born berfelben. Sie fturgien fich mit bereinten Rraften auf ben bieberen Colleran, hoben ibn auf und marfen ihn über bas Gefander bes Riabutis. Der foldermaken Behandelte mar inbeffen vom Glud nicht gang berlaffen. Statt birett in bie Diefe gu fturgen, fiel er auf bas Dach eines Gutermagens. Er rollte gmar bon bemfelben berab, aber ber Sturg, in zwei Abtheilungen gemacht, wurde ihm nicht berhängnigvoll. Nach mehr= wöchigem Krantenlager war Colleran wieber auf ben Beinen, und auf Grund feines unliebfamen Etlebniffes nahm er im Bolizeiregifter fortan einen ber= borragenden Plat ein. -

Aber nicht nur bienftlichen Bortheil jog Lute aus feinem Fall, fonbern ftein's am Oftfeeftranbe tommen. Der auch eine Lehre, bie er fich auf feiner Rame Probftei ruhrt babon ber, baf weiteren amtlichen Laufbahn gur Leitbiefe Landschaft ehemals Besithum und Richtschnur machte. Man fann recht mohl Polizeibeamter fein, fagte er Im Guben ber Probstei liegt bas fich, und boch mit ben Befegesübertreaußerorbentlich lieblich gelegeneStäb!= tern auf freundschaftlichem Fuße ftechen Lutjenburg, nicht weit von ber ben. Muf biefe Beife erreicht man, Oftfee am Flugden Rugaue. Nörblich bag Ginem bie Schächer nicht an Leib bon bem Orte breiten fich gewaltige und Leben geben, wenn man ihnen ja Balbungen aus, welche einen fehr reis einmal aus Geschäftsgrunden in ben chen Wilbstand besigen. Sier liegt Weg treten muß; sobann laffen fich Bebas große Gut Banter, ber landgraf- giehungen, bie man nach jener Seite unlich = heffischen Familie gehörig. Um terhalt, auf verschiedene Weise trefflich

herr Colleran hat fich bei feiner lagen und an beren Ausgang ift bie in neuen Methobe gut geftanben. Er wurgang Oft = holftein berühmte Rneibe be gum politischen Bundesgenoffen ber "be ohle Life". Der Spruch, ber an weiland Martet Strafen-Schwefelbem bauernhausartigen Wirthshaufe banbe, und ber Ginfluß ber D'Malley fteht, hat teine Geltung mehr, man ift und Ronforten erwirtte für ibn cine ba vortrefflich aufgehoben. Bei ber weit taschere Beförderung, als er selbst wohlen Liese" liegt auch ber Piehls bann hatte erhoffen konnen, wenn nicht "ohlen Liese" liegt auch ber Piehlsberg, 136 Meter hoch, mit Aussichtsthurm. Man sieht von dort über die
Gefilbe der Probstei dis zu den Thürmen von Kiel und über die glatte Ostsee nach der dänischen Küste und über
die Insel Fehmarn.

Lettere liegt unweit der holsteinRettere liegt unweit der holstein
dann hätte erhoffen können, wenn magt
"Clabby" Burns und bessährien
i ha von dem Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
Ruftreise hätte machen lassen. Und
bann nahm Collerans Schwager Aurke
seinen Höhenstein dann nahm Collerans Schwager Aurke
seinen Höhenstein dann hätte erhoffen können, wenn magt
"Clabby" Burns und bessährien
i ha von dem Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
Ruftreise hätte machen lassen.

Ruftreise Honn hätte erhoffen können, wenn magt
gelabby" Burns und bessährien
i ha von dem Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
Ruftreise Schwager Burte
senen den Schwager Burte
senen den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
und ber den Schwager Burte
senen den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
und ber bänischen Schwager Burte
senen den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
und ber den Schwager Burte
senen den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
und ber den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
und ber den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
und ber den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
und ber den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
und ber den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
und ber den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solche
und ber den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solchen
und ber den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solchen
und ber den Biadutt geworfen hätten,
sondern er jene Gutebel eine solchen
und ber den Biadutt geworfen hätten,
sonde

# & 173 WEST MADISON ST., "BAST HAYMARKET THEATRE

allen Konkurrenten, stellen sie alle in den Schatten im Werthgeben - entwickeln das Geschäft durch Berabsetzung der Preise und durch die größten Bargains, die je in dieser Weltstadt geboten wurden. Es ist eine riesige Bargain-Dorfüh-

rung hier morgen! Grofartig über alle Beschreibung und Reber hat foviel Rredit wie er will! Abends offen.



480 Rollen ichmere Jugrain Carpets, wendbar — New Yort 23c 160 Rollen Sammet Carpets, große Ungahl, um bamit zu räumen . . . . . . . . . . . 78 9 bei 12 Smhrna Rugs, 260 9 bei 101 Fuß Art 5.50 um damit zu 12.75 Rugs, wendbar . . . . 5.50 860 Rollen feines japanisches Mat-129 feine 6 bei 9 5.75 ting, Cotton

CARPETS. feine neue Maaren bei großen Verkauf in Rew York eingekanft.

oftoe eichene Sibeboards (Chiffonieren - vanisis und eiegant ge- Cal Binish, mit inche- prachtvoller großer (gel 5.50: obne cansösischer Bevel Blates (gel, herabgesest unt 12.75



### 4 Zimmer = Flat ausgestattet für \$100.

Ausgestattet mit hubichen, substantiellen Ar-tifeln - Aus bas baju gebort jur Ausftat-tung eines foonen bequemen Flats, be-fichend aus

Parlor, Schlafzimmer, Eßzimmer und Rüche. Möbel, Teppiche, Defen, Garbinen,

\$100.

Bedingungen: \$10 Mnjahlung-

5.95

Bedingungen:

8100 Ginfanf — \$10.00 Anzahlung, \$6.00 per Wonat.

### Spezialitäten.

Toilet Cets, bubid beforirt- 2.75 25c Feine Matragen, in unferer eigenen Fasbrif angefertigt unt garan: 1.35 Glegante Spring - febr bauerhaft.. 1.10 Feine Riffen, bolles Gewicht, 65c

3.50 1.25 8.75

Eine hübsche Couch Frei weggegeben.

An jeben Raufer bon Ausftattungen für bier Bimmer (bie \$100 Spezial=Offerte), ge-

Absolut frei

eine große, maffibe und practvolle Coudfcmeres Frame, reichfter importirter Uebers

men follte. Colleran wurde an die bot in biefer Stellung bem Schwager Bolizei-Departement an heimlichen zu erhalten. Die Zivildienst=Rom= Wachenschaften einzu

guführen für gut befinden mochte. -Es ift fein Bunber, bag unter fol= chen Umffanben auf ber Colleran=Geite ber Sicherheitsbehörbe ein arges Defen einrig. Chef' Riplen, ber fein Umt ebenfalls in erfter Linie feinem Barteigangerthum berbantte, founte bagegen wenig ausrichten. Nahm er einen Anlauf, sich bagegen zu wehren, so wurde bem Manor flar gemacht, daß er nur ungenügsam fei und bie Bunft bes Gewalthabers in ber Burgermei= fterei mit niemanbem theilen wolle. Die= fe Ertlärung magheren Sarifon mabricheinlich borgetommen fein, ober nicht, jebenfalls fühlte berfelbe sich nicht be= mufict, Riplen im Rampfe gegen Col-Ieran und beffen Sintermann Die Stan= ge zu halten. Inbeffen, man barf wohl gewiß fein, bag bie zahllofen Klagen und Beschwerden über Die im Detettibe= Departement herrschende forrupte Lotterwirthschaft, welche bas Rathhaus und beffen Umgebung feit Jahr und Tag burchschmirrten, ichlieflich auch bem Mapor zu Ohren gelangten. Man mirb schwerlich fehlgehen in ber 21n= nahme, bag eine Sauptnummer bes Programms, gu bem Rapitan D'Reill ich verpflichten mußte, ehe er gum Boligeichef ernannt wurde, barin beftanden hat, Colleran auf eine gute Weise aus bem Sattel zu heben, ohne besonbere Gile gwar und ohne gar gu großen Standal, aber ficher.

Und jett ift ber Burf gelungen. Dag ber Mapor herrn D'Reill er= mächtigt hat, bie Beheimpolizei aufau= lofen und gu reorganisiren, burfte ber bundigfte Beweiß bafür fein, daß er fie in ihrer bisherigen Bufammen= febung für hoffnungslos verrottet balt. Das mit durren Borien offen beraus gu erflären, wird ber Magor ja ichmer= lich geneigt fein. Er ift gwar bereit, einzuräumen, bag er mahrend feiner früheren Bermaltungstermine Fehler gemacht hat, baß er biefe Tehler aber in ihrem bollen Umfang felber zeigen folle, fann man füglich taum bon ihm berlangen.

Die Bivilbienft-Rommiffion, welche befonbers in ihren Mitgliedern Gla und Bowell energische Bortampfer ber Reform besitt, wird bemnachft muthmaglich einen weiteren Augiasftall gu reinigen betommen, nämlich bas Bauamt. Seit unborbenflichen Zeiten ift es in ben betheiligten Rreifen ein offe= nes Geheimniß, bag bie flabtifchen Bauinfpettoren bei Reubauten hauptachlich inspigiren, wiediel für fie barin ftedt". Gin Architetten-Berein hat fürzlich bor ber Zibilbienst=Rom= miffion als eine betannte Thatfache festgestellt, bag Sauuntet, batten, langft gur Regel gemacht batten, ftellt, bag Bauunternehmer fich's

ihren Roften-Unschlägen einen Betrag ihres Erachtens erforbern werbe, bie fich beruhen laffen und wird es hoffentlich auch nicht thun.

Mus bem Schate bon Erfahrungen, welche bie "ollen Griechen" gesammelt, ift mand' Rleinob burch Erbichaft in ben Befit ber Bolter übergegangen, welche ber Weltbühne bie Dramenftoffe liefern, feit bie Werte bes Sophofles und bes Euripides aus ber Mobe ge= tommen. Bu biefen Rleinobien gehört auch bas Bild bon ben Mühlen ber Götter, bie gwar langfam mablen, ba= für aber außerft fein. Wie lange ifi's nun ichon ber, bak

bon einem Enbe Coof Countys bis gum andern in furgen 3mifchenpaufen Rlagen erfchallen über bie Beschaffenheit ber niederen Rechtspflege, welche viel= fach bie niebrigfie genannt zu werben verdient und bei welcher man nicht mehr bon einem blos gemeinen Rechte fprechen barf, sondern wo nur die Bezeich= nung "gang gemein" bem Sachberhalt einigermaßen entspricht. Für bie vielgerühmte politische Reife bes ame= ritanischen Boltes ift es fein febr gun= fliges Zeugniß gewesen, bag eine ge= wiffenlose Gesellschaft von Friedens= richtern, unterflütt burch eine Rotte von Ronflablern, bei benen von Bewiffen überhaupt nur zu fprechen Schönfarberei ware, bas Bublitum mit legalen Sonnerfniffen jabrelang hat brangfaliren fonnen. Gelangte bon Beit gu Beit ein besonders auffälliges Studchen aus ber fauberen Pragis biefer Blutegel an die Deffentlichkeit, fo wurden wohl an bielen Orten - auch auf hoheren Richterbanten - Worte ber Entruftung laut, ober es geschah nichts Gründliches gur Abfiellung bes Uebelftanbes. Es war neuerdings thatsächlich fo weit ge= fommen, bag Diebe und Wegelagerer, melde zu ber Ginficht tamen, bag bie reguläre Art ber Ausübung ihres Gewerbes boch manch' Gefährliches ha= be, fich einfach in aller Stille gu Ron= ftablern mablen liegen, fich mit einer Banbe bon "Gehilfen" umgaben und nun, bewaffnet mit bem Schein bes Rechtes, fröhlich barauf los plünberten und raubten. Friedensrichter ahnlichen Ralibers, gaunerische Abbotaten unb Gelbberleiher bon ber Rravattenmacher= Couleur bervollfländigten bas Enfemble biefer auserlefenen Gefellichaft.

Gine Berhandlung im Rriminalgericht ließ bor Rurgem bie Strahlen ei= nes Scheinwerfers auf bas verruchte Treiben einer folden Clique fallen, und ber Richter Ravanagh hat fich infolge beffen veranlagt gefeben, bie gegenwärtig tagende Grandjury bringenb gu erfuchen, bemfelben ihre Aufmertfamteit gugutvenben. Gegen einige bervorragenbe Rrafte ber Schaar find benn auch

Spige ber Geheimpolizei gefett und nit in Anrechnung zu bringen, ben es im Laufe ber Boche mogen beren meis tere folgen. Zu einer annähernd auß= gern bie Sand ju Allem, mas biefer im Bauinfpettoren in freundlicher Laune | reichenben Abrechnung burfte es aber erft bann tommen, wenn ber Staats= abeln und burch mission fann biefen Umftand nicht auf anwalt fich bagu berfieben follte, bas in Bulle und Fulle borhanbene Material burch eine besonders zu diesem Iwede einzuberufende Grandjury fichten gu laffen. Da man fich gegenwärtig in Untersuchungen aller Urt gefällt, mag auch diefer Wunsch in Erfüllung geben. Es mußte bas, wie auch Richter Ravanagh in feiner Unsprache an bie Großgeschworenen betont hat, befonbers benjenigen Friedensrichtern ge= nehm fein, welche fich's angelegen fein laffen, ihres Chrenamtes gewiffenhaft zu walten. -SS.



Chrlide Behandlung.

Die Spezialiften in ber weltberühmten "State Mes bical Dispensar" furiren alle Mannertrantheiten ihneller als alle anberen Spezialiften in Chicago. Die Behandlung ichwacher Manner ift eine Spezia-flicht, und biefe Dispensary bat mehr Gerähsichalten und Apparate jur Behandlung von Mannertrentheis etn als alle mobernen Spezialiften in Chicago zus faumentgenommen.

Sie gahlen wenn Sie geheilt find. Ranner mit ichwochen ichmerzenben Ruden und Rieren, Schnerzen in ben hoben, geschiechtliche Schonice, ichmerziaftes Uriniren, nichtliche Berluft, eingeschrumpfte unentwicklete Abrertheile, Gedicht-nisschwode und anbere Sonntvome, welche Entartung, Wabninn und Tod borbergeben, ber mannent gebeilt.

nent gebeilt. Geheime Rrantheiten, unnathrliche Abfillise, Blutbergiftung, Bartocele, fur im mer ges beilt. Schnellfte heitung für Conorrheen. Junge Manner, burch Jugenbsinden, Aeberat-beitung und Gram ichwach gewerben, in wenis gen 23 och en gebeilt.

Medigin frei bis geheilt.

Rommt ober ichreibt. Stunden bon 10 bis 4 Uhr und 6-8 Uhr. Sonntags und alle Ferertage nur bon 10-12 Uhr. Ronfultation frei.

STATE MEDICAL DISPENSARY S.-W.-Ecke State und Van Buren Str.

Small Egg, Range und Cheftnut, 3u den niedrigsteit Wearstpreifen. E. Puttkammer,

Bimmer 304 Schifter-Mulfbing 103 E. Bandolph Str. le Orbers werben & O. D. ausgest Telephone Central 332.



Bon Albert Beike.

neuen Burger bie nationale Dantfagungsfeier begeben. Der Brafibent hat bereits eine biesbezügliche Profla= mation hinübertelegraphiren laffen.

Grieshuber: Richtiger mare es gewesen, nicht bie einfache Auffor= berung zur Danksagung, sonbern gleichzeitig auch bie Grunde zu tabeln, weshalb bie Philippiner bantbar fein follen. - Es gibt ba wirklich viele bumme Menfchen, bie gar nicht einfehen fonnen, wie gut bas Schicfal und wir es mit ihnen gemeint haben.

Lehmann: Det war' boch bon weien die jroßen Roften nich' jejanjen Die Menje bon ichwerwiejende Grunbe, mosiein Bashington wis fen und die jroße Entfernung - nee, bet jeht nich. Un' Manche bon bie Philippiners wiffen icon fo, wie jut fe ab find, ohne bet man ihnen mit bie Rafe ober's Rabel bruff ftogt.

Qu.: Bewiß, Berr Lehmann, es gibt unter unferen neuen Mitburgern Leute, Die perständig genug sind, ihre Ungliederung an biefe glorreiche Re= publit als einen Segen für fich und ihr Land anzuerkennen.

Leh .: For 'n Beispiel, gum Grempel, ber Gultan bon bie Gulu-Infeln! Gott Strammbach! wird ber fich in's Fäuftchen lachen über seinen Rollegen am Fosforus! Ihm pfandt Reiner nich, im Jejentheil, ihm bringen unfere Rriegsschiffe noch ben nöthigen Dofes und bie Bropheten. Un' ne fcone bunte Fahne mit Sterne und Streifen hat er ooch jefriegt, damit feine Sa= remsbamen fonnen feben, wie ber Bind bhut meben. -

Gr.: Du, ben Wit haft Du ichon einmal gemacht.

Leh.: 'nen jang juten Wit fann man jetroft zweimal repentiren, - 3. B., was ber Ebuward is, ber hat jum zweiten ober vielleicht boch schon zum zwanzigsten Male ben brinjenden Wunsch ausgesprochen, bet ber Boeren= frieg beendigt werden foll, weil et boch 'n febr unjebilbeten Innbrud machen würd', wenn an feinem Rronungs= tajn bie Engländer zufällig Rloppe friejten. -

Gr.: Die beborftehende Rronung wirbelt jett schon viel Staub auf. -Die Absicht Chuards, Die Fürften und bie Brafibenten in gleicher Beife gu ehren, hat in Europa arg berschnupft. Nomentlich bie fleinen Gernegroßen, wie bie Reigen, Schleigen und anbere Duobegfürften, ereifern fich mächtig.

Qu.: Das ware ja auch eine Schanbe und ein Spettatel, wenn fo ein Fürft, wie ber zweiundzwanzigste ber Bein= riche bon Reuß, ber eine gange Armee bon 16 Golbaten und barunter fogar einen Kähnrich, bat, mit einem armfeli= gen Brafibenten, wie unferen Roofe= velt, auf eine Stufe jestellt wirb. Ra ja, Roofevelt ift ja mohl bas Dber= haupt einer größeren Nation; aber er ift boch nicht bon Gottes Gnaben, fonbern blog bon Bolfes Gnaben.

Rulide: Db ber Ebbie auch ben Bräfibenten Rrüger inweiten wirb? Leh.: Bloobe id taum. Der Mann jefällt 'n nich'. -

Du.: Bas fällt Ihnen benn ein, Rulide? Die Boeren und bie Englanber liegen boch im Rriege! Wie fann ba ber englische Ronig ben Boeren-Brafibenten einlaben?

Leh.: Jang abjefehen babon - is er bem ollen Gunber, bem Ebuwarb, ville gu fromm! -

Gr.: Das find alle Boeren - fie ha= ben einen ftarfen Glauben.

Leh.: Und bie Englanber frieien ibm poch fo pohapoh, benn man lieft ja alle Tage, bet fe wieber einmal ftart bran haben jlauben müffen.

Rul .: In die Fjutscher wollen die Boeren ihre Ammunischen fahmen und blog bie britifchen Offigers fillen. Lehm.: Wird bie Offigiere fehr an-

genehm finb, bet Rompliment! Rul .: Nonfens, bie Offigers haben boch feine Funn baran, fich fillen gu

Lehm .: Wat verftehft Du bon'n militarifchen Chrbejriff? - Ratürlich is bet 'n iroges Rompliment, benn bie Boeren wiberfprechen baburch bie allie= meine Unficht, bet bie jange engli= de Armee teinen Schuß Bulber nich' werth is. -

Gr.: Der beftgehaßte Mensch in ber gangen Welt ift jest wohl ber Chams berlain. - In Deutschland, in Umeri= ta, überall, mo England nichts zu fagen hat, fühlen fich bie Leute veranlagt, feine Politit gu berbammen und es ihm schriftlich zu geben, bag er bas größte Scheufal auf Erben ift. -

Lehm.: Doch id habe bie Jelejenheit mich nich' entjehen laffen, mit meinen Bejafus nach bie Melobie: "Wat is bet Deutschen Baterlanb? uff ihn rumgu= reiten .- Baft Achtung! Erfter Berich:

.Wer is ber jrößte Lumpenhund?-Alle (burcheinanber): Wir wollen nichts boren! Dry up! Rats!

Charlie, ber Wirth (anzüglich): Na. Lehmann, nach meiner Unficht ift berjenige, ber auf Roften anberer Leute

Quabbe : . . . und auch bruben | ihn mit Deiner Frage meinft. Der auf ben fernen Infeln sollen unfere Rudud ruft feinen eigenen namen! -Lehm. (fingt): O nein, o nein, o nein, o nein, der Lumpenhund muß

größer fein - id mein' ben Rangler

Chamberlain. — Qu.: Im Ernft! Der allgemeine Entrüftungsfturm ber gangen givilifir= ten Welt follte ben Englanbern body, wenn fcon ihr eigener Schaben fie nicht flug macht, bie Augen öffnen und fie bon ferneren Raubzügen in fremben Ländern abhalten. -

Lehm .: Ree, bet wird nie nich ber Fall find. — Unnettiren werben fie im= men wollen, bagu find fie prabift i I=

Qu.: Gie meinen prabeftinirt. Aber warum?

Leh.: Et lijt ja fcon in ben Namen bon ihrem Lande: England. Det meint boch, bet bas Land enge, gu enge for ihnen is natierlich ilobt nu jeder Sohn Albjons mit Schiller: "Mein Baterland muß größer find." Jebrijens hat der janze moralische Entruftungsichleim und betausspuden bor'n Chamberlain nicht' ben jeringften fittlichen Werth. Det riehrt 'n nich'!

Gr.: Gang gewiß nicht, ebenfo menig, wie er um bie Sympathie = Erfla: rungen ber gangen Welt für bie Boeren etwas gibt.

Qu.: Oho! Sat ber britische Lome nicht in ber Ranalfrage ängstlich ben Schwang eingezogen?

Gr.: Das schon, aber boch nur bes= vegen, weil er die Vereinigten Staaten für ein anderes großes Raubthier halt und fich vor unferer Dacht fürchtet. - Aber das niebere Wild da unten in Ufrita, bie armen Boeren, bie würgt er ruhig weiter und alle bie fchonen Sympathie= und Entruftungs=Resolu= tionen find umfonft - leerer Wort= schall, ber fein Raubthier fceucht. -

Rul.: That ift tschiep! -Lehm .: Nich' immer, manchmal boch recht theuer; wenigstens bei unfere Te= lephon=Jesellschaft. Ich bin neujierig, ob die Reschäftsleute mit ihre Rlage wejen billijere "Unterhaltungs"=toften Blid haben werben. Wenn die Rich=

Charlie (ber Wirth): Willft Du Dir auch das Maul verbrennen Lehmann? Saft Du benn nicht aus bem Fall gegen eine hiefige Zeitung gelernt, baß Du ein Migachter bes Gerichtshofes bift, wenn Du Deine Rafe in eine Sache ftedft, mit beren Entscheibung ber Richter noch schwanger geht?

Rul.: In bem Ras ift fo viel red Tahp jejuhft und die Papers haben fo viele Expreschens geprinted, daß ich gang tonfjuhft bin und bie richtige Gibia gar nicht gefätscht habe.

Lehm .: Bon allem jelehrten Rrims: frams abjesehn, is die Moral bon ber Jefchichte erftens: Salt's Maul! un' ameitens: Rummere Dir nich um unjelegte jerichtliche Gier - So wat nich gu verfteben? Rulide, bet is boch 'n bisten ftart! -

G.: Was verlangft Du bon Ru= lide? - Da find gang anbere Leute, über beren Unwiffenheit man ftaunen follte! Sat ba g. B. ber Stabtvaier Nowat in ber letten Sigung ben Untrag geftellt, bon bem Stabtjuriften ein Butachten einzuforbern, ob bie Glabt bas Recht hat, ben Gifenbahnen bie Boberlegung ber Geleife gu befehlen?-Na, meine herrn, ich bante! Geit Jahr und Zag liegen wir uns mit ben Gifenbahnen in ben Saaren, fie fahren uns auf ben Ueberwegen bie Knochen im Leibe entzwei ober blafen uns bas Lebenslicht aus, wir haben fie fcon ge= zwungen, Millionen gur theilweisen Abftellung bes Uebelftanbes herausqua ruden; und jest tommt biefer Unfculbemurm bon Sigbtvater unb fragt, ob wir bas auch burfen. Das erinnert mich an ben Sachfen, bem man bon ben fürchterlichen Schandthaten, bom Gengen und Brennen ber Engländer in Gubafrita erzählte. herrjefes", rief er aus, "bes is Sie

eeientlich?" Lehm .: Et ware een jutes Ding, wenn wir Chicagoer uns bei jebe Umtshandlung von bie hohe Obrijfeiten biefe Frage: "Derfen fe bet benn ooch eejent= lich?" bon jenen Gachfen anjewohnen murben, 3. B. wenn ber Arbeitsbaushüter feine Schäfchen - bet Scheeren bon bie Rontrattors is nich mehr Mobe - for bie Zahnausreiger als Ber= fuchstaninchen herjiebt - ober wenn bie County-Beborbe bon bie Rontratterfirma D'Gara, Ring & Co. folche Rohlen for bet Hofpital annimmt, bet bie Rranten bie Bahne in'n Bett flap= pern - ober wenn bie Polizei fich fola= fen leit, bamit bie herrn Innbrecher nich in ber Musubung ihres Berufes je-

jang jraflich! Aber, fagen Gie meine

herren, berfen fie bas benn ooch

Gr.: Mit bem Fragen allein follte es nicht abgemacht fein, fonbern wir follten auch gleich die Antwort barauf geben, indem wir alle Beamten, Die ihre aus bem Oberlicht ber Thur bringen, Bflicht nicht, ober folecht thun, jum Teufel jagten.

ftort werben - immer follten wir fra=

gen: "Derfen fe benn bet voch eejent=

Charlie (berWirth): Lehmann, wenn

floppt, benn werb' ich mir auch bie Frage vorlegen: "Derfen fe benn bas ooch eejentlich?"

Gr.: 3ch will Dir auch die Antwort barauf geben: "Hurhup — bring' bie

### Für die Küche.

- Raninden = Suppe. - Je nach ber Größe zerlegt man bas Raninchen in bier bis fechs Stude und gibt biefe nebst einem Lauchflengel und eini= gen Lorbeerblättern mit taltem Baffer über's Feuer. Rurg bor bem Sieben nimmt man noch ben obenauf schwimmenden Schaum ab und falzt nach Bebarf. Junge Raninden find in einer Stunde gar, ältere muffen 14 bis 2 Stunden fieden. 2118 Suppenbeilage Rartoffelbrei.

Marengo (frangofifches Gericht) .-Das abgebalgte Kaninchen schneibet man in Stude, läßt biefelben bei leb= haftem Feuer in einer Rafferolle, Die 3 ober 4 Löffel Dlivenol, Galg, Bfeffer, Rnoblauch, Beterfilie und 3wiebel ent= halt, fich braunen und rührt fie in ber Rafferolle, bis fie halb gar finb. 2118= bann gießt man zwei Löffel gutes Bra= tenjus ober zwei Eglöffel Baffer und einen Eglöffel Liebigs Fleischertraft bingu, fügt zwei ober brei in Scheiben gefchnittene Tomaten bagu und läft bas Gericht über mäßigem Feuer voll= ftanbig gar werben. Dann nimmt man Anoblauch, Zwiebel und Beterfilie aus ber Sauce, richtet bas Bericht auf einer Schüffel an und garnirt es mit hartge= fottenen Giern.

- Topfbraten. - Ginen faftigen wohlschmedenben Braten fann man auch mit einem minder großen Stud Rindfleifch erzielen. Gin fcones, ma= geres Stild falat und pfeffert man aut auf beiben Seiten, bringt es in einen irbenen Topf, in bem borber ein eigro= Bes Stud Butter zergangen ift, und legt ben bazugehörigen Anochen nebst einer mittelgroßen Zwiebel obenauf. Bul gugebedt, läßt man es fo eine Stunde bunften, worauf bann bas Bange aewendet und noch & Stunde auf gelin= bem Feuer ftehen gelaffen wird. Dann gießt man fiebenbes Waffer baran, fügt einen Raffeelöffel gemischtes Bewürg, eine Brotrinde und einige Tropfen Effig ober Bitronenfaft hingu und läßt Alles noch eine Stunde langfam auftochen. Wer es noch beffer machen will, gibt einige Löffel fauren Rohm baran.

Gingemachtes Ralbfleifch. Man zerläßt etwa 2 Ungen Bouillon= fett — beffer noch Butter — wiegt eine 3wiebel, Schneidet eine Beterfilienwur= gel und eine Möhre in länglich schmale Streifen, brat bies nebft 2 Pfund großwürfelig gefchnittenem Ralbfleifch bon ber Schulter ober ber Bruft in Geit gut an, beflaubt es mit Mehl, fügt Gala und ein wenig Pfeffer baran und füllt fo biel tochenbes Waffer, in bem man eine große Mefferspige Liebigs Fleisch= Extratt löste, barüber, bag bas Fleisch beinahe bebedt ift. Es wird eima & Stunden gebünftet, bie Brube bann mit heller Mehlschwige gebunden, gehn Stud blatterig geschnittene Champig= nons noch zugefügt, ein wenig Gafran hineingethan und bamit gut burchgetocht. Das eingemachte Ralbfleifch wird in tiefer, beifer Schiffel angerichtet und meift mit Reis gu Tifch gegeben.

Upfelfpeife. Beftreiche eine runbe, glatte Badform aut mit Butter und belege biefelbe mit in Scheiben geschnittenem, einen Tag altem Milch= brot, barauf tommt eine Lage mit et= was Buder und Bitronenschale geschmorter und wieber erfalteter Alepfel= schnitte, hierauf wieber eine Lage Brot und nochmals Mepfel. Den Schlug bilbet wieber eine Lage Brotfcnitte. Run quirle 5 Gier, 3 Eglöffel boll Buder und 2 Eglöffel boll Mehl in 13 Pint Milch glatt und gieße baffelbe über bie Mepfel in bie Form. Dann lege noch einige Butterftudchen obenauf und bade bas Bange eine Stunde im

Berlorene Gier auf fba:

3m uralten Schwibbogen, ber bon ber alten Wiener Uniberfitat in bie Wollzeile führt, war feit Jahren in einem finfteren, fellerartigen Gewölbe, wo gange Generationen bon Studen= ten früher ihr spärliches Frühftud ges noffen, eine Thierhandlung unterge= bracht, und bie bor bie Thur geftellten Rafige bilbeten tagsuber eine Bertehrsftörung, fo viele Thierliebhaber lodten fie an. Da nun bas Gewölbe schauberhaft talt ift, ließ ber Inhaber bes Gefchäfts Rachts einen Basofen ratur halbwegs erträglich machte. Bor Rurgem entftanb nun in bem Gewölbe ein Brand - vielleicht entfam ein Affe aus einem Rafig und naberte fich ju fehr bem Gasofen, ober es fing ber Fußboben Feuer. Kurgum um 6 Uhr früh fah man Rauch und Flammen berjenige, ber auf Rosten anderer Leute | Charlie (berWirth): Lehmann, wenn | bas Feuer so weit gebämpft war, baß schlechte Wiße macht, so einer, wie Du | Ihr wieder hier bis 12 Uhr Nachts | die Feuerwehrleute einbringen konn-

1901-1911 State Str., 3011-3019

State Str.,

Schte Schwanen = Daunen Rife bezogen mit Seibe, Quaften und befranfte fter - ichlichte Rudfeite und frei mit jebem Gintauf von

fann man Reis verwenden. Das gibt eine kräftige, nahrhafte Suppe. Das Fleisch läßt fich noch recht schmadhaft gubereiten, wenn man es einfach in bei-Ber Butter abbratet ober bie Stude in ein gut berklopftes Gi taucht, bann in gefloßenem Zwiebad ober Paniermehl malgt und wie Roteletten in heißer Butter badt. Man fervirt bas gebadene Fleisch zu grünem Salat, Gemufe ober

- Junge Raninchen à la

nifche Urt. Obal geschnittene Beiß= brotfcheiben werben in Butter geröftet. Man tocht fechs Tomaten mit etwas Butter, Salz und Pfeffer weich, ftreicht fie durch und verdict bie erhaltene Fluffigfeit mit braunem Buttermehl gu bidlichem Brei. Auf bie geröfteten Broticheiben legt man berlorene Gier und überfüllt biefe mit ber biden Tomaten=Sauce.

### Menagerie berbrannt.

brennen, ber ben Thieren bie Tempe= und ehe die Feuerwehr ericheinen fonnte, brannte bie Thur burch. Als

FREI!



Lincoln Ave., 219-221 North Ave.,

501 - 505

Privates Ablieferungs: Biele Lente icheuen fich auf Abjah-

Alle vier Laden.

Unjer neues Ronto : Shitem bietet mehr Berbefferungen ju Gunften des Raufers, als alle alten Kredit-Plane ju- fammen. Reine Siderheit, teine Zinfen, teine Rolleftoren, teine Sphothet, die unangenehme Befude beim Friedensrichter benothigt. Rur ein einfaches altmodifches Unfdreibe Ronto und immer die beften Werthe für Guer Geld.



\$3.00Baar, 75cper Woche.

Carpets und Rugs.

Ingrain Carpets, gute Auswahl 23c Smbrna Augs, 5 Bug lang bei 2 78c Bapeftry Bruffels Carpets, gute 42c Srifte Augs, 9 F. lang bei \$3.75

Disfit Carpets, paffend für Bimmer feber Grobe, jum & Preife. Bringt bie Bimmergroße.

Matragen. Bir machen diefelben in unferer eigenen Fabrit.

... \$5.95 Reine weiße Excelfior

bon Mustern.
Tapeftrb Brussels Carpets, gute 42c Wusinah bon Mustern.
Belvet Carpets, gute Auswahl v. 75c Art Rugs, 10 F. lang bei Nustern, mit Vorber.

Sibider Rochberd aus Gunftabl, mit bobem

Barme-Shelf u. PotShelves, Dupler Grate, arofer bentil. Badofen, round Corner Feuers Weeb u. all bie neuen Berbefferungen, fomere Bafe und Ridel-Orna: mente, und ein überra- \$10.75

Bolle Große Couch, tiefes Tufting - Rnöpfe ftart befeftigt - folibe Bartholy-Beftelle - gut braceb - bolles Get Stahl Sprungfebern-über: gogen mit beftem ameritanifchem Damaft - tiefe Fringe ringsum. Ift reell gemacht, fubftantiell und ein ungewöhnlich guter

Leichle Bedingungen. joone Couch, ölgebartete Stabl-Sprungfebern, Tapeftry ober Belour Uebergüge — beste Bofe-reell gemoch und ein großer, anziehenden ge Känser interessiven

Sartholz Egzimmer Stuhl — in Golben Dat, gut finished— Robrsis, bobe ge=

In habt Kredit!

Soliber Cidenholy Chiffonier, finifheb Golben, ftart und gut gemacht, bat paneleb Enben u. Defe großer Bargain ju ... \$3.85 Auszieh:Tijd Bargain -RlaffeMaterial, gut finifhed, An-tique Dat, große fluted und tudeb

Diefe Baaren in allen vier Laden gu vertaufen. El

1901-1911 STATE STR., nahe 20 ffee.

501-505 LINCOLN AV., Mane Derightwood. 3011-3019 STATE STR., Hahe ... 31 Her. 219-221

\$4.75

ten, fanden fie alle Thiere - es find mehr als hundert gewesen -Ausnahme bon zweien tobt, zum Theil berbrannt, jum Theil erftidt. Sunbe aller möglichen Raffen, Ungorafagen, zwei Rebe, viele Uffen, Wiefel, Mäufe, Schlangen, Meerschweinchen, 3gel, Fifche, Bapageien, barunter fprechenbe, und eine große Angahl Singvögel la= gen tobt in ihren Räfigen, begw. Bauern und Aguarien. Bum Schluß melbeten fich zwei Thierchen, bie, in einem Wintel vertrochen, Die Feuers=

hörnchen. - Proteft. - Rellnerburiche (mel= der eben bon bem ergurnten Obertell= ner an ben Ohren gezogen wirb, ent= riiftet): "Ich muß Sie ichon ersuchen, meine Ohren endlich in Ruhe gu laffen. Meine Berhältniffe geftatten mir nicht, mich bon einem Spezialiften behanbeln au laffen, falls Gie mir etwas baran

brunft überlebt batten - es maren

ein Meerschweinchen und ein Gich=



Sind Sie taub?? Jebe Art bon Taubheit und Edwerhörigteit ift mit unferer neuen Erfindung heildar; nur Janbgeborene unfurirbar. Ohrenfausen bört sofort aus. Beidreibt einen grad. Koftenfreie Untersudung und Austunt. Jeber faun sich mit geringen Koften ju hanie selbst beilen. Internationale Chrens peilanstalt, 596 La Calle Abe., Chicago, 311.
Dmilit

### Sie wollte es miffen!

"Sag' 'mal, Bertha, erinnerft bu bich noch, mas "Sag' mal, Bertha, erinnerst du dich noch, was uniere Mutter intmer brauchte, wenn Jemand in der Familie frant von als wie noch dei Dwight, Allinois, wohnten?" So fragte Fran Erzinger in debrasks ivre Schwecker, welche bei ibr zu Beind wer, Dia, das weiß ich genau, denn ich dalte die iche Medzin stets im Daufe. Es ik Dr. Leme's Galfornischer Arduter-Thee, ein ausgezeichnetes Mittel gegen alle Erfältungen und Aranspetten, sowie disige fieder. Scharlachfieder, Mafern, Huften, La Grippe, Katareb in Robs, Kruff und Magen. Dieser Hoe ergalirt den Studigang, bringt Eeder, Nieren und das Hut bald in richtige Ordnung — und das hilft immer! Du Ichus wohl daran, vielen Thee immer im Jaule zu hater. Emel's Kräuter-thee over schreibe am die Dr. D. C. Lemte Redeime Co. 822 S. Hasked Str., Chicago, In. — Preis Legenten verlangt. Macuten perlanat.

WORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

INSTITUTE,
gegenüber der Hair. Dezter Bulding.
Die Aerzte dieler Anflaft find erfahrene bentsche Geseilaliken und detrachten es als eine Sore, ihre leidenden Rittmenschen is chaef als moglich dom irrn Gebrechen zu heilen. Sie deiten gründlich unter Garantie, alle gedeimen Arankeiten der Aktimen, Frauemeleden und Menstrumeiten der Aktimen, Frauemeleden und Menstrumeiten, Jolgen von Selbh-bestechung, verlovene Rambautseite von Gelbh-bestechung, verlovene Rambautseite zu. Operationen von erfer Alasse Operateuren, für robitals heilung den Brichen, Arebs. Innovere. Narticores Chodentrunspeiten) x. Kontulitiet und bedoor Jur beisandet. Benn nöbig, daziren unt Batienten in unser Urtabholpital. Franzen werden vom Franzenary Champ behandelt. Bebandlung, int. Arediginen

# COR CHICAGO AVE Thurmuhr-Apotheke.

Gunftige Gelegenheit, Patent: Diedizinen ju faufen.

hamburger Tropfen . . . . . . . 350

Malteb Milt, Die 50c=Große . . . 380 Malteb Milt, die 1.00=Große . . 76e Malted Milt, die 3.75=Große . 3.00 Reftles Rindermeh! . . . . . . 38c Baines Celery Compound . . . . 750 Goods Sarjaparilla . . . . . . 750

Briefliche Auftrage von außerhalb ber Stadt mohnenden Runden erfüllt. - Bertangen Gie unfere Breife für irgendwelche in unfer Fach einschlagende Artitel.

Dick if Die hanbelsmarte an bem echten A-B Liquid Waterproof Stove Polish



Die allefte und guberlaffigfte Ofenfchmarge. Stabilet in Chicago 1881. Regiftrirt im Batentamt 1882, 1895, und in Springfielb, 3a., 1899 .- Buchftaben weiß, Schilb roth und bas Label grun .-M. B. ift eine reine Del-Politur, mafferbicht, roftfrei, rauchlos und geruchlos und erzeugt einen feinen anhaltenben brillanten Blang, leicht gu puten. Gine Glafde reicht weiter als zwei bon irgenb einer Falfdung .- Alle erfter Rlaffe Ganbler ber

AYLING BROS., Meinige Fabritanten und Patentets, 8-14 Saddon Mve., Chicago, 31.

R. J. KOCH, Agent.

### Arampfaderbrnch

lati fich weder durch innerlice oder äußerliche Mediamente noch durch Tragen von eleftrischen Bandagen, sondern einzig und allein durch eine, in unsern danden, böfüg dwarze und gefahrliche Operation in wenigen Tagen endräs hellen. Saniamin in gefündelten, rubigiten Endatheit gelegen.

— Preise mäßig. — Betreffs Anknahme, sowie-für die leicht zu haufe burchführbare deilung aller anderen Errual: Artwene und huntersteheten. Seberfel Geschlechen, wende man fich mündlich oder schriftlich und ber 191 6. Avenue, . . . Rem Bort, R. 3

Winstunft ober Ronfultation frei. Sir alle feftlichen Gelegenhetten empfehlen mir unfer reichhaltiges Lager importirter fowie alle Sorten hiefiger Beine, barunter ben von ben beiten Actaren fo fehr empfohle-

nen Black Ross. Außerdem enthält unser Lager die größte Ausmahl feiner Bhisties, Sherries, gute Bortw eine, Arac, Jamaica Rum, echtes Zwetschenwasser, Kirschwasser etc. Kirchhoff & Neubarth Co., 88 8 8 8 2 ate Str. Tag. Hirton Sri. Mais 2007, 2 258rm 85116 bon State Si

Schwarzwälder Auctuct:

Uhren.... find brachtvolle unb nütliche Gefdente, halten richtig Zeit und werben vollfommen ga= rantirt.

Geo. Kuehl, 178 Randolph Str. Importeur. Chicago, Ill.

Cefet die "Abendpoft".

CONSUL H. CLAUSSENIUS, Erbichaften, Deffentliches Notarial. Vollmachten, Infernationale Hefeke.

Wechfel, Checks und Pollzahlungen. 90-92 DEARBORN STRASSE CHICAGO ILLINOIS. Offen bis 6 Uhr Abends. Senntags bis 12 Uhr

Nach Deutschland! Beihnacht-Erfurfion 11. Dezember. \$28 nach Samburg, Rotterdam 2c.

Ertra billige Schiffstarten. Vollmaditen und Grbidiaften Spezialität! Das Ronfnlarifche für Deutschland, Defter-Ungarn, Schweig, Rugland=Bolen beforgen wir mtlicher Tore. Raberes bei

WM. A. SCHMIDT & CO., 167 Bafbington Strafte, nabe 5, Ane 3n Chicago feit 1865 .- Sonntags offen bis 12 Uhr.

### Foreman Bros. Banking Co.

Silboft-Ede La Salle und Dabifon Str. Stapital . . \$500,000 Heberschuß. \$500,000

EDWIN G. FORRMAN, Braffbent, OSCAR G. FOREMAN, Mon-Priffice GEORGE N. NEISE, Raffices.

Allgemeines Bant . Gefaatt. Ronto mit Firmen und Brivatperfonen ermanfat.

Geld auf Grundeigenthum ju berleihen. attab

Creenebaum Sons. Bankers, 83 u. 85 Dearborn Str. auf Chicagoer Grund= Geld eigenthum ju ben miedrigft gangbaren Bin= verleihen fen.

Bedfel und Streditbriefe auf Europa. Richard A. Koch & Co. 85 Washington Str.

Erste Hypotheken zu verkaufen. CELD ju verleihen ju ben niebrigften Bingraten.

rathe bernichtet wurden.

ftedbrieflich verfolgt.

dweren Beinbruch jugog.

nem Leben ein Enbe gemacht.

schlafen.

beutenb.

Robfe.

Bedershaufen. Bittme Ruhl

Belfa. Bei einem Tangbergnus

tobt nieder. Gin Bergichlag hatte feis

Lersfeld. Superintenbent Dc.

Bial ift nach turgem Rrantenlager ent=

Mitteldeutsche Staaten.

Altenburg. Wegen Majeftats

Raifer aus Roba 9 Monate Gefängniß.

- Beim Richten eines Neubaues am

Wenbenringe verunglückte ber Zimmer=

einen Bruch bes rechten Unterschenfels.

19jährigen Arbeiter Wilhelm Rüh=

mann gum Tobe und zwei Jahren Be=

Muguft in Neuölsberg bie Bugführers=

Frau Nebelung, um sich ihre Erspar=

Sarra. Durch Beiglaufen eines

Transmiffionslagers in ber Badfel=

Brauerei ein Brand, burch ben fammt=

boctor ber Univerfitat Jena, ift geftor=

Schöppenftebt. Der etwa 6=

jährige Sohn des Arbeiters Otto stürz=

te in einen bei einem Reubau außer=

halb ber Stadt angelegten, etwa 16

Fuß tiefen Brunnen. Durch einen in

ber Rabe auf feinem Uder arbeitenben

Einwohner wurde ber Anabe gwar

bor bem Ertrinten gerettet, boch erlitt

ner bem Udermann Jurgens gehören=

Pferben bespannt mar, vom Felbe

beim. Born im Dorfe gingen bie

Bogned. Der 13jahrige Cohn

bes Flurschüten Münger fturgte fo un=

gludlich von einem Obftbaum, bag ber

Anabe nach turger Zeit eine Leiche mar.

Sachlen.

Dresben. Baumeifter Muguft

Emil Benofsty, Bittenberger Str.,

ihren 85. Geburtstag. 1870-71 fah

Schwiegersohn in ben Krieg gegen

fehrt in Die Beimath gurudtehrten. -

Landwirth Baul Richard Barich aus

gericht wegen Brandstiftung zu 2 3ah=

Reichstagsabgeordneter, Fabritbefiger

Commercienrath Eugen Holymann,

Chemnit. Auf einem Reubau fturzte ber 57jährige Maurer Uhlig

aus bem britten Stod und berftarb an

Faltenftein. Sier hat bie

Grimma. Infolge Schreds über

Feueralarm murbe eine hier wohnenbe

Wittme Berndt von einem Bergichlage

Ronnewit. Das Wohnhaus bes

Leipzig. Theodor Jene, borm.

Blig & Co., Sternwarten Str., mel-

bete Concurs an. - Schulrath Boigt,

Director ber Taubftummenanftalt, be=

ging fein 40jähriges Lehrerjubilaum.

Leisnig. Oberlehrer Otto Bers

mann Rafchte bon ber zweiten Burger=

schule beging fein 40jähriges Dienstiu=

bilaum und Burgerichullehrer Jafobi

Marienthal. Hier murbe bie

Meerane. herr C. G. Gibner

beging fein 50jahriges Burger= und

Meifterjubilaum. - Burger Carl

Mönnichsmalbe. Maurer F.

Bintler erhielt bie filberne Lebensret=

jum Unwefen bes Gutsbefigers Rertich

gehörigen Scheune tam Feuer aus, mo-

burch biefe fowie bas Seitengebaube

mit bem gesammten Inhalt in Afche

Rabeberg. Oberlehrer Binter

bon ber hiefigen ftabtifden Schule feiserte fein 25jahriges Amtsjubilaum.

Bitta u. Rach fcmerer Rrantheit,

bie er sich in Ausübung seines mili-tärärztlichen Berufs jugezogen hatte, ftarb ber Rönial. Oberarzt Georg

Müller feierte bie golbene Sochzeit.

neuerbaute Paulustirche feierlich einge-

fein 25jähriges Jubilaum.

Wolf find niedergebrannt.

Ober = Claufnig.

tungsmebaille.

gelegt murben.

Bimmermanns Claus ift nieberge=

getroffen, welcher ben Tob herbei=

Grundfteinlegung gu bem neuen Raths

ren Gefängniß verurtheilt.

ift in Weisenbach geftorben.

ben Berletungen.

haufe stattgefunden.

führte.

brannt.

Unnaberg. Unfer

war bald eine Leiche.

niffe bon 60 Mart anqueignen.

tam beim Solabolen im Balbe fo un-

### Europäische Rundschau.

Froving Brandenburg. Berlin. Theodor Müller, ber langjährige Prafibent bes Deutschen Saftwirths = Berbanbes, ift nach langerem Leiben an Lungenentzunbung gestorben. - Geheimer Sanitätsrath, Dr. Banjura, Rathenowerftrage 55, feierte fein 50jähriges Dottorjubilaum. - Rettor Chr. Grug von der 68. Gemeinbeschule feierte fein 50jahriges Jubilaum. - Der frühere Stadtber= ordnete Limprecht feierte mit feiner Gattin bas Fest ber golbenenhochzeit. - Sich felbft erdroffelt hat bie unberheirathete Buchhalterin Marie Schulge, die mit ber Rrantenpflegerin Wwe. Rrang in ber Birtenftrage gufammen wohnie. - 3m Thiergarten erichoffen hat fich ber 21 Jahre alte, aus Stralfund gebürtige Hausbiener Rarl Begner, ber gulegt fünf Monate lang in einem Sotel in ber Quifenftrage be= ichaftigt mar. - In ber Truntenheit hat fich ber 59 Jahre alte ehemalige Strafenreiniger Julius Schiller, ber für fich allein in ber Steinmetitrage 36 mohnte, bas Leben genommen.

Charlottenburg. 3m Ulter bon 73 Jahren ftarb ber Rabbiner Dr. Salomon Sahn. - Das vierjährige Mabchen Minna Schloffer fturgte in Abmefenheit der Mutter aus bem Ru= chenfenfter ber brei Treppen hoch belegenen Wohnung im Saufe Friedrich Rarlplat 15. Das Rind erlitt fcmere Berletungen am Ropf.

Chersmalbe. Erichoffen hat fich ber Provifor Gilers von ber Ben= zel'schen Apothete.

Fürftenwalbe. Mis Leiche wurde ber Ulan Corbuan, ber nach beenbeter Dienftzeit gur Referve entlaffen werben follte, in ber Spree aufgefun=

30ffen. Die hiefige Schuhmacher= Innung hatte biefer Tage ihr alljähr= liches Quartalsfest, bas biesmal baburch an Bebeutung gewann, daß Sie Innung nach ben in ber Innungslade | heimrath Dr. Körting. befindlichen Urfunden ihr 250jähriges Beftehen feiern tonnte.

Rübersborf. Sier erftach bie etwa 40 Jahre alte Arbeiterfrau Ranbrys ben 71jährigen Rentenempfänger Rodfieg. Die Frau burfte bie That in einem Unfall bon Geiftesgeftortheit begangen haben.

Froving offpreußen.

Ronigsberg. Universitätspro= feffor Uhrends, welcher bor einiger Beit perreifte unter borberiger Anordnung, ibm teine Poftfachen nachzufenben, mar ingwischen als Beschworener für bie Schwurgerichtsperiobe ausgeloft. Er blieb unentschuldigt weg, und es wurde ihm eine Gelbbufe von 100 Mf. auferlegt.

Günther von hier fuhr in ichnellem gen wolle. Als fie jedoch auch nach lan-Tempo auf ber Chauffee, als ihm ge= | gerer Zeit nicht wieder herunter tam rabe bie beiben Compagnien ber Un= teroffiziervorschule entgegenmarichir= ten. Trog marnenber Burufe einzelner che Familie. Unteroffiziere rafte bas Fuhrwert ber= art in bie Mannschaften, bag mehrere Böglinge nicht unerheblich verlett wur=

Bienau. Im hiefigen Dorffruge waren zwei Bettern, ber Befiger Otto Stamer bon hier und Baul Zimmer= mann aus Gr.-Altenhagen, in Streit gerathen. Stamer entfernte fich balb ber hiefige Stadtfecretar Gugen Ros barauf und erwartete, mit einer bom Gehöfte gebolten Bagenrunge in ber Sand, auf ber Dorfftrage ben 3im= mermann. Diefer erhielt bon Stamer 10 wuchtigen Schlag auf den Ropf, daß er besinnungslos zur Erbe fturgte. Trogbem fofort ber Urgt her= beigeholt murbe, ftarb Zimmermann, ohne die Befinnung wieber erlangt gu baben. Stamer murbe berhaftet.

Binten. Der altefte Lehrer bes Rreifes, Emortius Döpner bierfelbit, feierte mit feiner Gattin feine eiferne Sochzeit.

### Froving Westpreußen.

Dangig. Lieutenant Schwiebte bom 151. Infanterie=Regiment, melcher bei Boppot einen in die Gee ge= fallenen Schüler gerettet hatte, erhielt bie Rettungsmedgille. Jaftrow. Rentier J. Schröber

feierte die goldene Hochzeit. Rarthaus. Un Stelle bes bon

hier nach Beig berfetten Rentmeifters Dorow trat Regierungsfetretar Mener aus Merfeburg. Ren fau. Rittergutsbesiger D3=

far Behr, welcher in ben fiebgiger Sah= ren Landtagsabgeorbneter mar, ift im Alter bon 64 Jahren geftorben. Roln bei Rulm. Das Gehöft

bes Rathners Rabenhorft ift niederge= Zimmer= und Maurer= Ronit. meifter, Stabtberorbneter Richarb

Böttcher ift geftorben. Er baute u. A. hier bas Gerichtsgebäube, bie Poft und bas Rreishaus. Auch war ihm ber Bau bes neuen Rathbaufes übertragen Rulmfee. Raufmann Frang

Rolimer melbete Confurs an. Langfuhr. Bon ber elettrischen Stragenbahn wurde bas 21jährige Fraulein Luife Sorn überfahren; bet Dame wurde ber linte Unterschentel

Tiefenfee. Scheune und Stallgebaube bes Befigers Landsberg finb eingeafchert worben.

Provinz Fommern. Bergen. Senator R. Bellwig und Frau begingen die golbene Soch-

Großgarbe. Die Scheunen ber Befiger Reimann und Griechen gingen

in Flammen auf.

Roslin. Maler Seberlin machte feinem Leben burd Erbangen ein Enbe. — Das 7 Jahre alte Töchterchen bes Schmiebes henning wurde bon :is nem Fuhrmert überfahren und fchwer verlett. - Begen Meineibe erhielt ber Befiger Molgahn aus Rowang 2 Jahre

Stolp. Bei ber Stadtverorbneten-Stichmahl ber zweiten Abtheilung alte ist Rentier Wilte gewählt worden. --

beiter Reinholb Schmibt aus Reube- befteigen. Er glitt ab, und bas linte wersborf von bem hiesigen Schwurge-richt zu einem Jahre Gefängniß ver-urtheilt. — Inspettor Rlödner gerieth mit bem linten Fuße in ben Drefchta= ften, wobei ihm bas Bein bis gum Anie vollständig zerquetscht murbe.

Swinemunbe. Die angesehene hiefige Firma Johann F. Efchricht beging bie Feier ihres 100jahrigen Beftebens.

Treptow a. R. Aus Empörung barüber, baß ihn feine Tochter gefchla= gen hatte, erhängte fich ber im 80. Le= bensiahr ftebende Rentenempfanger Midel.

Froving Schleswig Bolftein.

Altona. Gin Ungludsfall ereignete fich in ber Babaria-Brauerei: bort war man bei Legung bes artefi= iden Brunnens mit bem Aufminden eines ichweren Gifenrohres beschäftigt, babei rif bas Tau. bas Gifenrobr fturgte ab und traf ben Monteur Mag Wengel aus Berlin am Ropf. Er er= litt eine lebensgefährliche Schabelber= legung.

Cobelat. Organift und haupt= lehrer Lamp beging unter allfeitiger Theilnahme fein 25jahriges Umtsjubilaum.

Sennftebt. Bei ber hier abge= haltenen Lehrer= und Organistenwahl erhielten bie Lehrer Peters in Garding 40, Brandt in Lienau 25 und Tod in Rarlum vier Stimmen. Erfterer ift also gewählt.

Der Magiftrat mablte Sutum. bie Lehrer Lähndorff in Röbemis und Egge in Süberstapel als Lehrer an ber hiefigen Bürgerschule. - Bor nun= mehr 40 Jahren trat im Alter von 19 Jahren Fraulein Charlotte Bolfers bei ber Familie Tonnies in Dienft.

Rappeln. Un Stelle bes nach Trittau berfetten Amtsrichters Rabe ift ber Gerichtsaffeffor niemener aus Sannover zum Amtsrichter ernannt worben.

Riel. Gein 25jähriges Jubilaum als ordentlicher Professor beging Be=

### Froving Schlesien.

Breslau. Sier ftarb, 77 Jahre alt, der Kreisgerichtsrath a. D. Alfred b. Rosenberg = Lipinsty, der von 1855 bis 1863 ben Wahlbegirf Wartenberg= Namslau=Dels im Abgeordnetenhause pertrat.

Reumartt. Bei ber Stabtber: ordneten = Stichwahl wurden Rauf= mann Wilhelm Bifchoff und Müller= meifter Johann Reinsch gewählt.

Plagwig. Der aus ber hiefigen Irrenanftalt entwichene Berbrecher Baul Wolter ift ergriffen und ber Un= ftalt wieder jugeführt worden.

Rabchen. Die Frau bes Stellen= befigers Bohm flagte ihren Leuten, bag fie fich nicht gang wohl fühle und bes= Bartenftein. Fleischermeifter halb auf bem Boben etwas ichlafen leund man fie rufen wollte, fand man fie erhängt. Sie hinterläßt eine gahlrei=

Schoppinit. In bem freien Betroleumlager ber hiefigen Seifenfa= brit Lefchic brach ein verheerendes Teuer aus. Ungeheure Flammen und Rauchwolfen fliegen aus ber Branb= ftätte empor. Es erplobirten gegen hundert gefüllte Betroleumfäffer.

Schweibnig. Bermigt wird

### Proving Volen.

Bromberg. Rangirarbeiter Mufial aus Schleufenau berunglückte auf hiefigen Rangirbahnhofe Staatsbahn, indem er zwischen die Buffer zweier Waggons tam, wobei ihm ber Bruftfaften eingebrückt murbe. Der Tob trat nach wenigen Minuten

Chmalim. Feuer gerftorte bas Unwefen bes Eigenthümers Malcher. Joachimsborf. Die Scheune des Landwirths Karl Konrad brannte nieber. Sämmtliche Stroh- Getreibeund Futter = Borrathe wurden ein Raub ber Flammen. Der Bilfelei= ftung einiger Nachbarn ift es gu ban= fen, baß bie beiben Ställe und bas

Bohnhaus berichont blieben. Linbenftabt. Mus unbefann: ten Gründen fturgte fich bie in guten Berhältniffen lebende Chefrau bes Rentiers Abolf Zadow von hier in Birnbaum bon ber großen Warthe-Aufgug = Brude in ben Strom und er=

trant. Liffa. Propft Dr. Refpondet, ber Genior ber tatholifchen Beiftlich= feit in ber Proving Bofen, ift im Alter bon 84 Nabren gestorben. Er mar früher Profeffor am Bofener Briefterfe= minar und viele Jahre Landtags=215= geordneter für ben Bahltreis Liffa= Fraustadt.

Dbornit. In ber Droguen: handlung bes Apotheters Speichert brach Feuer aus, burch welches ein be= beutenber Schaben entstand. Schwester bes Speichert, welche Lehrerin an einer höheren Tochterschule in Bofen war und jum Befuch hier weilte, wurde vor Schred vom Herzschlage be= troffen und war fofort tobt.

### Froving Sachien.

Salle. Beim Fenfterpugen fturgte bie bei einem Schneibermeifter in ber Schwetschteftrage bedienftete Bedwig Babel aus bem vierten Stod auf Die Strafe binab. Das 16jabrige Mabchen war auf ber Stelle tobt.

Jerico w. Das bom Maurer Albach bewohnte Haus ging in Flam=

Ralbe. Der frühere Rachtauffe= her hoffmann beging mit feiner Chefrau in ziemlicher Ruftigfeit bas Feft ber golbenen Sochzeit.

Lauch ftabt In ber Stabt= unb Spartaffe murben große Unterichlagungen entbedt. Gie follen bis 1891 gurudgreifen und über 100,000 Mart betragen. Der Spartaffen = Renbant Meher hat fich erhängt.

Dobelmit. Der auf bem biefigen Ritergut bebienftete 17 Jahre Ochfenanfpanner Rarl Beter wollte während ber Fahrt feinen mit

Borberrab ging ibm über bie rechte Rörperfeite. Befer war nach turger Beit eine Leiche.

Mücheln. Die Stabtverordnes ten mählten ben bei ber Stadtvermal= tung in Ofterburg beschäftigten Referenbar Paul Boigt jum biefigen Burgermeifter.

Baren. Cantor Lembte beging bei guter Gefundheit und Frische fein 50= jähriges Dienftjubilaum unter großer Betheiligung ber Gemeinbe.

Blog. 3m hiefigen Steintohlen= werke wurde ber Bergmann Springer bei ber Arbeit von niedergehenden Erd= maffen berichütet. Ghe er befreit werben fonnte, war er erbrückt worben.

Froving Hannover.

Sannover. Erträntt hat fich ber Strafenfeger Mar Wolters. -Saufe Rotermunbftrage No. 2 fturgte 60jährige Arbeiter Guftab Schwalm rudwarts bie Rellertreppe hinab und blieb bewußtlos liegen. Man schaffte ihn mittelft Sanitätsma= gens ins Rrantenhaus, wo bie Merzte bei bem Schwerfranten einen Bruch ber Wirbelfaule feftftellten.

Murich. Der Gemeinbevorfteber herr Tonies Caffens in Mittelgroße= fehn feierte bas Feft bes 50jährigen Jubilaums als Gemeinbeborfteber.

Burtehube. Gin fcmerer Un= glücksfall ereignete fich auf ber Land= ftrafe bon horneburg nach Neutlofter, indem ber 75jährige Altentheiler Martens aus Bliebersborf von einem Beibann aus Abenfen überfahren murbe: ber alte Mann wurde ichmer perlett und ftarb nach einigen Stunden.

Celle. Auf bem Grunbftud ber Union entstand Feuer. Es verbrannten bie zum Concertgarten gehörenden gro= Ben Sallen und bie Regelbahn.

Colbingen. In einem Unfalle bon Schwermuth bat auf bem hiefigen Gute der 52 Jahre alte Futterfnecht Wilhelm Delter, Bater bon neun Rin= bern, feinem Leben burch Erhängen ein Ende gemacht.

Duberftabt. Wegen schwerer Rörperverletung wurde ber Arbeiter M. Mahrolb, ber ben Aderbürger Beder fürglich lebensgefährlich verlet batte, bon ber Straffammer Göttin= gen gu 11 Jahr Gefängniß verurtheilt. Fallingboftel. Sein 50jäh= riges Dienstjubilaum feierte ber Spar= taffenbirector Boftelmann als Beam=

ter ber Spartaffe babier. Froving Westfalen.

Münfter. Das Schwurgericht berurtheilte ben früheren Gemeinbe= Empfänger bes Umts Maurit, Frang Börner, wegen Urfunbenfälschung und Unterschlagung zu brei Jahren Befängniß. Die unterschlagene Summe beläuft fich auf 19,000 Mart, welche Borner verfpielt hat.

Brilon. Das haus bes Müllers Tillmann auf ber Mu ift nieberge= brannt. Dortmund. Concurs melbeten

an: Fahrradhandler Jofef Sundt, Bierbrauer Rarl habicht und die Firma S. Werth. Sagen. Ueber bie Firma Julius Saffe & Co. murbe ber Concurs ber

hanat. 3m Saufe bes Rauf-Sprter. manns Loui Freitag, in ber Befter= bachftrafe, entftand Feuer, woburch bas Gebäube vollständig eingeafchert murbe.

Sohenlimburg. Lehrer Gilt feierte bas 30jährige Jubilaum feiner Thätigkeit in ber hiesigen katholischen Schulgemeinbe.

Iferlohn. Bei ber Firma Witte & Co. beging ber Meifter Wilh. Röllmann fein golbenes Berufsjust=

Me fchebe. Das haus bes Land= wirths Bolf, genannt Neuhäufer, ift niebergebrannt.

### Mheinproving.

Röln. Der 68 Jahre alte hofgold= ichmied Gabriel garmening bon gier, Inhaber berichiebener Orben, wurde wegen Sittlichfeitsberbrechen gu acht Monaten Gefängniß verurtbeilt.

A a ch e n. Wegen Raubbersuchs 'r= hielt ber 26jährige Johann Bung aus Leberbach eine Zuchthausstrafe von fechs Jahren.

Barmen. Der Unterprimaner ber hiefigen Oberrealschule, Mag Rerspe, welcher feit mehreren Bochen permikt murbe, ift in Ofterbolg, an dinem Baum bangend, als Leiche aufge= funden worden.

Bonn. Stud. jur. Joh. v. d.Hoff, welcher im Rofenthal wohnte, ifi im Rhein ertrunten.

Duren. Die Firma B. Dientng Rachfolger melbete Concurs an. Düffelborf. In Concurs ge-rieth bie Berd- und Dfenfabrit von

Carl Soch. Effen. Bferbehanbler Sugogeilbronn ftellte feine Bahlungen ein. M. Glabbach. Fuhr = Unter= nehmer Joseph Schumacher, beffen Frau und Sohn sowie ein Anecht wurben wegen fortgesetzter Unterschlagung von Gifenbahngutern und wegen Beh-

lerei verhaftet. Dhligs. Cheleute Wilhelm Boblig und Frau, geb. Tillmanns, begin= gen ihr golbenes Chejubilaum.

Remicheib. Oberlehrer Ernft Gorts an ber Fachschule für bie Ber= gifche Gifen= und Stahlinduftrie mur= be jum Fachfcul = Director ernannt.

Mühlberg a. Elbe. Schneis Reinshagen. Auf bem Schul= bermeifter Sanber, ein in ben 60er wege gerieth ber 7 Jahre alte Knabe Jahren ftebenber Mann, hat fich er-Frig Sohmann unter einen Stragen= bahnwagen und erlitt lebensgefährliche Rieberbobrigfch. Bohnges Berlekungen. baube und Scheune bes Gutsbefibers

### Froving Bessen: Massau.

Raffel. Rafernen = Infpector Wilhelm Röpper und Gattin begingen bas Fest ber golbenen Hochzeit in erfreulichem Bohlbefinden. Der Jubi= lar ift 82 und feine Gattin 75 Jahre alt. - Bermift wirb ber am 2. nuar 1865 geborene Fahrburiche Richarb Solftand, ber Philippinenhof No. 4 wohnte.

Milenborf (Berra). Der bislang bier in Arbeit gewesene Schuss machergefelle und Bofthilfsbote Johann Megen Stragenraubs murbe ber Urs Rartoffeln ichmer belabenen Bagen Subner hat fich fur ben Militarbienft in China gemelbet und ift bagu bereits | Lude im Infanterie - Regiment Ro. Chriar weimar. 3m Stallge

Bessen-Parmstadt. baube bes Burgermeifters hermann Darmftabt. Unläglich bes 50entftand ein Feuer, woburch viele Borjährigen Beftebens ber Reinede'ichen Brivatschule fant im Gartenfaale bes Franfurt. Rentier Johann Georg Stern, Borfigenber bes lands stätischen Saalbaus ein Jestact statt,

ber bei großer Betheiligung einen icho= wirthschaftlichen Bereins, ift im 81. nen Berlauf nahm. Lebensjahre berftorben. - Der Rof-Albach. Unfer feitheriger Bürgermeifter, Ludwig Balfer, ber biefen ferbieb Bobm aus Ballburn, ber im hiefigen hauptbahnhof verhaftet wur= Boften icon feit 18 Jahren betleibet, be, hat fich im Untersuchungsgefäng= ift auf 6 Jahre einstimmig wieber= nig erhängt. Er war bon auswärts

gewählt worben. Bab Rauheim. Bei ber bier abgehaltenen Bürgermeifterwahl murbe Bürgermeifter Jean Borner II. auf 9 Jahre wiebergewählt.

gludlich zu Fall, bag fie fich einen Bobenheim. Der bier wohnenbe practische Urgt Dr. Saalfelb hat fich gen fiel ber 19jährige F. Magersuppe burd, Deffnen ber Bulsaber getöbtet. Dr. Saalfelb erfreute fich großer Beliebtheit. Das Motiv gur That ift un= befannt.

Brensbach. Feuer gerftorte bas Unwefen bes Spezereihandlers Philipp Cteinmet.

Dieburg. Geometer Rarl Bolbeleidigung erhielt der Maurer Robert | fenftabter, feither in Borms, murbe gum Areisstrafenmeister ernannt. Dornheim. Auf bem naben Weilerhof verungludte bas breijährige mann Wi:helm Frohlich; es fiel ihm ein Tüchterchen bes Dr. Dehlinger baburch, Balten gegen bas Bein und verurfachte bag ihm ein umfturgenber Bertzeug: fchrant bas eine Bein gerschmetterte. - Das Schwurgericht verurtheilt ben Das arme Rind mußte nach Darm= ftabt in bas hofpital verbracht werben. Elsheim. Der hiefige Bafen: fangnig. Rühmann ermorbete am 30. meifter Friedrich Müller hatte ben Cabaver einer gefallenen Ruh auf ben Wafenplat geschafft und wurde von einer Fliege geftochen, Die Gift von bem Cababer übertrug. Müller wurde in bas Mainzer Hofpital verbracht und ift fammer entftand in ber Munch'ichen an ben Folgen ber Bergiftung ge-

### Bapern.

ftorben.

liche Scheunen und Ställe, Die Mälge= rei und bas Gafthofsgebäube einge= Dunden. Runftmaler Jofef äschert wurden. Der Schaben ift be= Berrmanstörfer ift im Alter bon einis gen 80 Jahren hier geftorben. - Be= Silbburghaufen. Geheimer ftorben ift berFrifeur Rudolf Belchom, hofrath Rittweger, langjähriger Di= ber bon einem Strafenbahnwagen rector bes herzoglichen Ghmnafiums, überfahren worben mar. Chrenburger ber Stadt und Ehren-

Undechs. Der Capitular bes Benebittinerftiftes St. Bonifag Pater Leander Ortler ift hier einem langen fdweren Bergleiben in feinem 60. Lebensjahr erlegen.

Unsbach. In bem benachbarten Steinbach ift bas Unwefen bes Gutsbefigers und Gaftwirthes Berbft mit fammtlichen Schafen und Schweinen perbrannt.

Bamberg. Die Straftammer berfelbe bedeutenbe Berlegungen am verurtheilte ben Brauereibefiger Rub= fam wegen Vergehens gegen bas Nah-Supplingen. Der 18 Jahre rungsmittelgefet ju 1100 Mart Gelb= alte Anecht Frig Meher fehrte mit ei= ftrafe. Fünf mitangetlagte Ungeftellte erhielten 10 bis 60 Mart Strafe. ben großen Gaemaschine, Die mit brei Dachau. Freiherr b. Freiberg in Gegendorf wurde auf ber Jagb burch

einen Schuß eines Jagdgenoffen an ter Thiere burch und burchraften bie rechten Sand ichwer verlett. hauptstraße bes Dorfes. Der Anecht Deggenborf. Der bom Bieh= fturgte und tam fo ungludlich unter morft in Biechtach heimfehrende Detobie Mafchine, baf ihm ber Ropf ge= nom Bauer bon Thalersborf wurde queticht und gespalten murbe. Meher überfallen, feiner Baarschaft beraubt und schwer verlett; er ift feinen Ber= legungen erlegen. Der Thäter erbeu=

> tere bie Summe von 860 Mart. Dillingen. Das prächtige Brauerei= und Defonomie=Unmefen bes herrn Sg. henle in Aloster Medingen geht bemnächft in andere Sanbe über. Der neue Befiger beabfichtigt, ben fcbo-

melbete Concurs an. - Frau Eleonore nen Befit ju parzelliren. Minglaff, Scheffel Str. 13, beging Golbbach i. U. Als ber Rufer= meifter und Landwirth Alois Bein mit bie Greifin ihre feche Cohne und einen einem mit golg belabenen Bagen nach Saufe fubr. löfte fich an einer abschüf= Frantreich gieben, aus bem alle unber= figen Stelle bas Sielscheit. Die Rühe gingen burch und ichleiften ben Bauern, ber fie aufhalten wollte, gu Rofchwig murbe bom hiefigen Schwur= | Tobe.

Landsberg a. 2. In bem bo: etwa einem halben Jahre abgebrannten und ingwischen neu erbauten Deto= nomiegebaube bes Bierbrauerei= und Detonomiebefigers Dag Weber brach ein Brand aus, ber bie Gebäube nahe= ju gang in Miche legte. Das Bieg tonnte gerettet werben. Größere Mengen an Futter find verbrannt.

Lech haufen. Gine gang raffi= nirte Milchpantscherin, bie 70jahrige gutfituirte Detonomen= und Gage= wertsbefigers-Chefrau Unaftafia Rern babiet murbe bum Umtsgericht Fried= berg wegen gröblicher Milchpantscherei, bie fie feit fast 40 Jahren in eifrigfter Weise betrieb, ju 1000 Mart Gelb: firafe eventuell 100 Tage Gefängniß berurtbeilt.

Regensburg. Erftochen murbe bei einer Rauferei in ber Oftengaffe

### ber Gifengießer Johann Rellner. Württemberg.

Stuttgart. Der Senior bes Lehrercollegiums bes Ratharinenftifts. Brof. J. Mertle, beging fein 50jähri= ges Umtsjubiläum. — Rach turzem Leiben ftarb, 63 Jahre alt, Praparator Jager am Raturaliencabinett. Gein Singang bebeutet für bas R. Ratura= liencabinett, welcher Unitalt er in fel= tener Pflichttreue feit bem Jahre 1868 feine ganze Kraft widmete, einen schweren Berluft. — In Zahlungs dwierigfeiten geriethen bas Bantgefcaft heinrich Beibert und bie Firma B. Branbes.

Cberftabt. Die mit Ernte= vorräthen angefüllte Scheuer bes Wein= gartners Wilhelm Wilb brannte gang= lich nieber.

Schneibermeifter Göppingen. Sans Schaupert fturzte aus bem Dach= ftod feiner Wohnung auf bie Strafe berab und blieb tobt liegen. Schau= pert mar febr bergleibend und wollte am geöffneten Genfter Luft ichöpfen, verlor babei aber bas Bleichgewicht und fiel auf die Strafe hinab. Schau= pert war Familienvater.

Gutengell. Schultheiß Mung feierte fein 25jähriges Umtsjubilaum. Die Gemeinbe, fowie bie graflich Tor= ring'sche Rentverwaltung bebachte ben Jubilar mit iconen Geschenten.

Sall. Lanbrichter Eggmann hier wurde zum Landgerichtsrath in Beilbronn ernannt. - In ber Doppelfceuer ber Bauern Foll und heilmann auf bem Linbenhof brach Feuer aus; bas Gebäube brannte nieber

Rieberftetten. In berge wurde ber begüterte Beingartner Rengert erhängt aufgefunben.

Rottmeil. Der 24jährige Fabritarbeiter Xaver Wilhelm von Sardt murbe megen berfuchten Raubes ju awei Jahren 6 Monaten Buchthaus perurtheilt. Wilhelm war in ber Nacht vom 10. August b. J. bei ber bejahrten, ledigen Dreher eingebrungen, um zu ftehlen. 2118 bie Dreber er= wachte und um hilfe rief, folag er fie

mit einem geschloffenen Deffer. Saulgau. Dem 67 Jahre alten Schreinergefellen Joh. Riefter bon Frohnstetten brang beim Absteigen von einem Magen ein Stemmeifen, bas er in der Tasche trug, in den Oberkörper ein, mobei er eine fo ichwere Berlehung erlitt, baf er noch am felben Tage ftarb.

UIm. Lanbrichter Boicher bier wurde gum Landgerichtsrath in Seil= bronn ercnannt. - Mus bem Leben schied im Alter von 87 Jahren Dr. med. Guftav Beefenmener nach furgem Arantenlager. - Maidinenbuker herrmann bon Erbach, ber ben Dienftfnecht 3. Reng erstochen hat, wurde bom hiefigen Schwurgericht wegen Tobtschlags zu 7 Jahren Zuchthaus

### Baben.

Rarlsruhe. Generallieute= nant g. D. August hofmann ift nach mehrwöchigem Leiben im Alter bon 77 Jahren geftorben. 3m Feldzug 1870—1771 führte er bas 2. Batail-Ion bes Leib = Grenadier = Regiments. Albbrud. Wohn= und Deto= nomiegebäude bes Landwirthes Peter

Ebner find niedergebrannt. Appenmeier. Der Bagen= warter Springmann gerieth gwischen amei Buffer und murbe getobtet.

Baben = Baben. Bum Con= ferbator ber in ben Befit bes Groß= berzogs übergegangenen früher Biimte= ichen Gemälbe = Sammlung ift Diret= tor Jojef Th. Schall ernannt worben. Babenweiler. Die biefige Sof = Apothete ging für ben Breis bon 250,000 Mart in ben Befit bes Apo= thekers Negler in Karlsruhe über.

Brombach. Zimmermann 211= bert Feberer bon hier murbe wegen berichiebener Schwindeleien verhaftet. Donaueschingen. Rach 27= jähriger Thätigfeit verließ Defan Raftner bie hiefige evangelische Bemeinbe, um fein neues Amt in Berns=

bach anautreten. Sein ftetten. Bei ber Burgermeisterwahl wurde der seitherige Bür= germeifter Umbros Steible mit bebeu= tender Stimmenmehrheit wiederge= mählt. Der Gegencanbidat, ber haupt= fächlich bon ben jungeren Burgern auf= gestellt wurde, war Gemeinderechner

Steible. Sotn. In ben Gemeinbevorftanb murben bie herren Friedrich Mert, Nacob Dietrich und Jofef Rau ges mählt.

Bürgermeifter Schneiber Rehl. feierte mit feiner Gattin bie golbene Sochzeit. Riechlinsbergen. Tageloh=

ner Jatob Rabler, früher Balbhüter, hat sich erhängt. Ronftang. Dberbaurath Bolf, Borftand berBahnbauinspettion, lang=

jähriges Mitglieb bes Burgerausichuf=

fes, feierte fein 50jahriges Dienstjubi= läum. Mannbeim. Schieferbeder R. Meng fiel bom 5. Sted eines nabaues und blieb tobt liegen.

Redarel 3. Rangirer Wilhelm Schaber gerieth auf bem Bahnhofe un= ter die Raber und murbe getobtet. Sedenbach. In einer Jauche= grube ertrant bas 2 Jahre alte Rind

Marie Lauber. Schopfheim. Realfchul=Bor= ftand, Profeffor Mung, ift an einem Rierenleiben im Alter bon 61 Jahren geftorben.

ABeinpfalz. Raiferslautern. Mus Lies bestummer bat fich ber auf bem Bu= reau bes Fabritanten Schimmelbusch beschäftigte 23 Jahre alte Raufmann Bill in ber Spener'schen Wirthschaft an ber Fruchthalle in felbftmorberifcher Absicht zwei Revolverschuffe in ben

Rönigsbach. Der Cohn bes hiefigen Lehrers Robel, welcher bie Realschule in Neuftabt besucht, fturgte bort aus bem Gifenbahnzuge und zog fich einen Schabelbruch gu. Lachen. Aderer Nitolaus Sauter

hat fein Hous in Brand geftedt und

Unterleib beigebracht.

fia bann erhängt. Reuhofen. Bei ber Reuwahl eines Bürgermeifters wurde Phil. Nic VI., Landwirth, gewählt. 7 Stimmen entfielen auf Ronrab Braun III. Riebermohr. Un Stelle bes

verftorbenen Bürgermeifter Jennet murbe bei ber Burgermeiftermahl 3a= cob Maue gewählt. Dbernborf. Gine Feuersbrunft zerftörte bas haus bes Johann Wenz.

### Die Bewohner tonnten nur bas nadte Leben retten. Elfaß Lothringen.

Stragburg. In Baben-Baben ift ber Landgerichts-Präsident a. D. Jung, ber in richterlichen Stellungen bem Reichslande fast 30 Jahre seine Dienfte gewibmet hatte, im Alter bon 69 Jahren am Bergichlage geftorben.

De g. Det Proviantamtsarbeiter Ferbinand Schmitt, 48 Jahre alt, ge= boren zu Groß-Brodfenbe in Breufen, murbe gu 8 Jahren Gefängniß verurtheilt, weil er feinen 19 3ahre alten Sohn Johann Gottfried erschlagen

bat. Dberebnheim. Um Golag= anfall ftarb ber Gymnafial=Dberlebrer Baerens, früher in Saarburg.

Medilenburg. Somerin. In feinem holgftall erbängt aufgefunden wurde ber auf bem Sinterhof wohnhafte Solghanble:

Isommerente. Domit. Gin Brand, ber in ber Wertftatt bes Schmiebemeifters Steinhagen jum Musbruch tam, theilte fich auch bem Wohnhaufe Steinhagen's mit; beibe Gebaube gingen in Flammen auf.

Gehöft bes Bauern Beiben

Grabow. Dem Schüler Georg Blumel hierfelbft ift bom Großherzog bieRettungsmebaille verlieben worben. Blumel rettete auf ber hiefigen öffent lichen Babeanstalt ben Anaben Abolf Stahl bom Tobe bes Ertrintens. -Spurlos verschwunden ift ber Beichen= fteller Bachmann.

Dremelom, Feuer gerftorte bas

### Oldenburg.

Gutin. Ausgewiesen murbe ber feit vielen Jahren in Stodelsborf anfäffige Ruchenbader Munfers fowie beffen erwachsener Sohn. Ihre Bei= gerung, Staatsabgaben ju bezahlen, indem fie auf ihre hollandifche Staats angehörigteit gung. Grund jur Ausweisung. Der Arbeiter

Ummo Uften ju Stollhammerwifch war bei einer Dreichmaschine beichaf-

borbem in Alfe wohnte. Wie bas Feuer eniftanden ift, weiß man nicht. Freie Städte.

Samburg. Die Sjährige Silba Groß, die bei einem Brande in ber Edernforderftrage fcwere Berlegun= gen erlitt, ift benfelben nunmehr erle= gen. - Den Berluft bes Augenlich.s hat ber in ber Mozart Str. 26 mog= nende Arbeiter S. Denfer ju beflagen. Der Mann war auf einem Reubau in ber Claudius Str. thatig, mo ihm Ralt in beibe Mugen gerieth. Der Erblindete, der bor Schmerg faft mahn= finnig geworden mar, fund im Bethesba = Rrantenhaufe Aufnahme.

Bremen. Die 21jährigen Arbei= ter Karolewsti und Rilian, welche bei einem Ginbruch in bas Baig'fche Ge= ichaftshaus an ber Obernftrake ber Boligei in die Sande fielen, wurden bom Landgericht zu vier begiv. brei Jahren Buchthaus und fünfjährigem Chrverluft verurtheilt.

Lübed. Gin Geschäftsreifenber, Namens Rub. Beder aus Fulba, ber= giftete fich in einem hiefigen Gafthofe mit Chankali.

Soweiz.

Allfchwil. Das Stallgebäube bes Onpfermeifters Werbenberg ift gum großen Theil und bom Bohnhaus ber Dachftuhl abgebrannt. Der Stall stand leer. Bafel. Auf dem Hofgute Abend=

berg ftarb im Alter bon 65 Jahren bie Wittme Schmut = Spittler, Die Be= grunderin und Leiterin ber bortigen Ruranftalt. Buch s. Berungludt ift bier ber 17jährige, einzige Sohn bes Bierbrau-

ereibesigers B. Silty = Ernft. Rurg zubor aus der Kantonsschule von Frauenfeld in bie Ferien getommen, wollte er sich bei ber Gichhörnchenjagd vergnügen. Beim Uebertlettern eines Hages ging ber Schuß los und traf ben Jäger in die Lunge. Gegen Mittag er-

lag er seinen Leiben. Fleurier. Gin junger Arbeiter bon 16 bis 17 Jahren, Namens Suffy aus dem Margau, wurde in der Uhr= schalenfabrit Renfer bahier vom Treib= rieben beim Schurg erfaßt und mit rafender Schnelligfeit 4-5 Mal um bie Transmiffion gefchleubert. Gin Urm wurde ihm buchftablich abgeriffen und blieb im Getriebe hangen, bagu beibe Beine abgeschlagen. Der Arme wurde in diesem Ruftande in bas bie= fige Spital gebracht, mo er mabrend ber Amputation beider Beine durch den

Tob erlöft murbe. Ginfiebeln. In einem Unfall bon Spilepfie fturzte ber 30jährige Rarl Diethelm im "St. Benebict" aus bem Fenfter feines Schlafzimmers auf bie Strafe, erlitt einen Schabel= und boppelten Beinbruch und ftarb noch in

### berfelben Nacht. Desterreich: Ingarn.

Wien. In feiner Wohnung im 4. Bezirk, Karolinengasse No. 28, ist ber Siftorienmaler hermann Gichler ge= ftorben. - In ber Farben= und Lad= fabrit bon Rafpar und Spigauer, Lanbftrage, Sauptftrage Ro. 100, war ein großer Brand ausgebrochen. Das Feuer hat Farbwaaren und Maschinen ine Berthe bon 24,000 Rronen gerftort. - Der Tischlergeselle Franz Christ murbe in ber Gumpenborferstraße von einem Burichen burch einen Defferftich in ben Unterleib fo fchwer berlegt, bag er im Sofien-Hofpital ftarb. - Der Sielgersborf. Das Musge= bingehaus bes Gutsbefigers Rasper ift

Sühnermaffer. Beim Saus= befiger Glafer brach Feuer aus und Berftorte ben Dachftuhl bes Bohnge= baubes. Rlattau. Ruticher Alois Löffel=

niebergebrannt.

bienftet, fturgte bom Wagen, warb überfahren und ftarb an ben Berlegungen. Ling. Der Frauenmorber Rittler

mann, in ber Leberfabrit Brummel be-

wurde jum Tobe burch ben Strang berurtbeilt. Stadtrath a. D. und Pilfen. Fabrifant Chuard Dubsty v. Witenau

itt geftorben. Rurg nach ihrer Rumburg. golbenen Sochzeit berftarb bie Frau bes Fabritanten Fode, Emilie Fode, im 71. Lebensjahre.

Luxemburg. Fels. Geftorben ift ber Burger= meifter und Stationsborfteher 3. Zeiner. Der Berftorbene bermachte ein giemlich bebeutenbes Bermögen ber

Gemeinde unter bem Borbehalt, Die

alliährlichen Zinfen zu wohlthätigen

3meden zu bermenben. Limbach. Der Unftreicher Mug. Weisgerber von hier murbe in ber Rorn bei Riebertorn tobt aufgefunden. De Unfall ober Gelbftmorb porliegt, ift nicht betannt. Derfelbe binterläßt

eine Wittme mit feche Rinbern.

tigt und gerieth burch Unvorsichtigfeit mit bem linten Urm in bas Getriebe. Ihm mußte ber Urm bis jum Glenbogen amputirt werben. Strudhufen. Die Roppmann= fche Stelle in Reuftabt ift nieberge= brannt. Das Feuer griff fo rafch um fich, daß von bem Gingute nichts geret= tet werben fonnte. Bewohnt ward bie Stelle feit etwa 2 Jahren bon bem Landmann Diebrich Spiefermann, ber

### Die Mode.

Als Garnitur ber Herbst- und Winterkleiber wirb mit befonberer Borliebe Belg verarbeitet, und gwar finden wir Pelzwert als Blenden, als Rollen, als Manichetten und Stehumlegefragen. Gelbstberftanblich nimmt man zu bies fen Befägen nur flaches Belgwert, wie Berfianer, Breitschwang u. f. m., mahrend bie anbern, langhaarigen Felle, wie Stunts, Rerg und bergl., Bu Muffs und Boas Berwenbung finben. Dabei ift es feineswegs nothwendig, bag Rleiderbefag mit Muff und Boa harmoniren; man trägt im Gegentheil febr gern mehrere Belgarten gufam= men. Die beliebteften Farben für bie Berbittoiletten find, neben bem alt be= liebten Schwarg, Dunkelbraun und Duntelgrau; baneben merben ruffifch= grune und mattlila Tone, fowie alle nur erbenflichen Schattirungen bon Grau und Braun bon ber Mobe bebor= Bugt. Die Stoffe muffen weich fein, beshalb mahlt man in erfter Linie Simalanagemebe, Zibeline und allerlei andere fcmiegfame, hellbeharrte Phan= tafieftoffe. Gelbftverftanblich tragt man auch noch Tuch, meift in weichen, matten Schattirungen, und homespun fowie boppelfeitig gewebte Stoffe, Die bei Roden, Mänteln, Paletots und Umbangen ein Futter entbehrlich machen. Die Rode legen fich bem Rorper noch immer oben eng an - manchmal



bis fast zu ben Anieen; nach unten er= weitern fie fich burch ben angesetzten Serpentinvolant ober bie Schweifung ber Rahte. Die meiften biefer Rode mit geschweiften Nahten befteben aus fieben Bahnen und find, wie gefagt, oben gang ohne Falten gearbeitet. Die neueften Wintermantel find breiviertel= lang und lofe und paffen fich fomit im Stil ber Empiretleibung an. In Längsreihen ober in fegeffioniftischer Mufterung aufgefette Blenben und Applitationen bienen jum Aufput nicht nur biefer mobernen Mäntel, sonbern auch ber langen Umhange, die bejon= bers bon nicht mehr gang jungen und bon ftarteren Damen getragen werben, Mäntel und Umhänge find mit Rebers = ober mit Stehumlegefragen au3= geftattet. Diefe Rragen find mit Cam= met in gleichem ober abstechenbem Zon belegt ober auch mit abgesteppten Up= plitationen geputt. Die eigentlich mobernen Mermel erweitern fich nach un= ten pagobenartig, boch finben wir noch vielfach ben einfachen, englischen Mer= Mag ber Armrundung gebracht ift und daburch als ein gang enger Mermel wirft. Much für ichlante Damen, bie bie anliegende Form ber Rleibung lieben, ift geforgt. Boleros, halblange Saden und Sadetts mit angefegtem Schoft gelten gleichermaßen für mo= bern. Die Bute find mittelgroß und



reich mit Febern, Schleifen, Rofetten u. f. w. garnirt. Rede Formen, Die eine Bereinigung bon Toque unb Bagnermuge barftellen, runbe Bute mit feitlich, born ober rudwarts hochs geschlagenem Rand behaupten sich ne= ben einfachen Matrofen= und Chauf= feurhüten, bie nur mit einem umgeleg= ten und an ber Seite gur Schleife gefcungenen Banb garnirt werben.

Die erfte Toilette befteht aus Rod und Zaille aus grauem Bollftoff, befest mit abgefteppten Blenben. Ginfat und Mermelbaufch ift aus aprito= fenfarbener Seibe, ber Rragen aus Geibe bergeftellt. Der Rod hat eine schmale, glatte Borberbahn und ist im Uebrigen zu Säumchen abgesteppt, bie nach unten ausspringen. Das anliegenbe Taillenfutter, bas born in ber Mitte getnöpft wirb, ift im Ruden glatt mit Stoff überfpannt. Die uns ten blufenartig überhangenben Borbertheile find mit en forme geschnittenen Blenben befett, bie mit fleinen abidliefen. Sammetapplitationen Born find bie Borbertheile über einem Ginfat aus faltig gelegter Seibe geoff-Den Musput bes Rleibes bilbet ein felbstftanbiger, gestidter Geibenfragen, ber born burch eine aus pliffirtem Chiffon und fowarzen, mit Beidlägen abidliegenben Sammetbanbenben gufammengehalten wirb. Man tann ihn auch fortlaffen ober burch einen anbern Garniturfragen erfegen. Die engen Mermel erweitern fich nach unten und flappen als Man=



schette gurud; sie werben burch einen in ein gerabes Bundchen gefaßten Baufch bervollftanbigt.

Rod und Blufe bes zweiten Rleibes find aus brapfarbenem Wollftoff ber= geftellt und mit gleichgetonten Geiben= blenden garnirt; Ginfat und Mermel= baufche aus weißer Geibe. Der Rod bes zweiten Rleibes ift hinten an je= ber Seite gu einer gegen ben Schlit gerichteten Falte gelegt und born an ben Seiten ber Rodnähte mit Seibenblen= ben befett. Das Taillenfutter wirb born in ber Mitte getnöpft; es ift im Ruden mit glattem Stoffe überfpannt, während ber Oberftoff ber Borber= theile in schrägen Linien gu Gaum= chen abgestebpt ift: man tann ihn, statt ihn zu Säumchen abzunähen, mit Sei= benblenden befegen. Nachbem man ihn in Diefer Beife borbereitet hat, legt man ihn am Borberrand zu einer Quetichfalte und bringt ihn, unten et= was überhängend, auf bas Futter. In ber Mitte find bie Borbertheile über einem nach links überhatenben Blufenlat ausgeschnitten. -Der Schulterfragen, ber fich nach rudwärts in entfpre= chenber Form fortfest, ift mit Geibenblenben befett. Die engen Mermel find abzufteppen ober mit Seibenblenben gu besehen. Der Baufch, über bem fie unten ausgefchnitten find, fchließt mit einem schmalen Bundchen und einem Pliffeevolant ab.

Die in ber britten Abbilbung beranschaulichte Toilette besteht aus Rod und abstechenbem Bolero. Bergeftellt ift ber Rod aus fanbfarbenem Tuch



mit Applifationen aus gleich getonter Seide; Bolero aus fanbfarbener, gu Falten gelegter Geibe, mit Applitatio= nen aus Buipure. Ginfag und Mermelmanschetten aus Buipure; Gurtel aus smaragbgrunem Sammet. Der Rod, ber fich oben glatt ber Figur an= paßt, ift mit geschweiften Rabten gearbeitet und am unteren Rand mit eis ner reichen Applifation geschmudt, an beren Stelle auch eine Rurbelftiderei treten fann. Dben fcließt er mit eis nem Miebergürtel aus Sammt ab, ber febr forgfam nach ber Figur gearbeitet werben muß. Der Bolero ift bem born in ber Mitte gehatten Zaillenfutter feft aufgearbeitet. Der Dberftoff ift burdweg in ichrägen Linien, bie in ber Mitte berRüdentheile fpigmintlig aufeinanbertreffen, ju Gaumchen abgefteppt. Den Rand bes Boleros begrengt eine abgepaßte Applifation aus Buipure, bie fich oben in ber Form ei= nes Schulterfragens fortfest. Mus Suipure ift auch ber Ginfag, ber ben Ausschnitt born füllt. Die engen Mermel zeigen bis gum Gubogen gu Saumchen abgesteppte Seibe; Die Un= terarmel befteben aus zwei Baufchen aus Chiffon, bie burch einen manichet= tenartigen, glatten Theil aus Buipure getrennt werben.

Reu und chie ift ber für große, schlante Figuren besonbers geeignete Paletot aus schwarzem, graumelirtem Estimoftoff, Figur 4, ber mit gleichen, bie Rahte bedenben, aufgefteppten Stoffftreifen und ichwargem Sammet garnirt ift. Der born mit Anopfichlug berfebene Paletot hat einen angeset ten, faltenlofen Schof, beffen Anfat ein Stoffftreifen bedt. Den hubichen, grauen Filzhut mit breitem Rand gar= nirt eine fcone Straugenfeber, bie weißer, mit bunter Stiderei berfebener | born an ber bochgefclagenen Rrempe unter einer Sammetfcleife befestigt



nen getauft Milch!"

Elettrigitat im Bergbau.

Die Thätigfeit bes Bergmanns, ber tief im Grund ber Erbe ihre Schäte abringt, hat von jeher bas Interesse von Jung und Alt erwedt. Die eigenartigen Arbeitsmethoben, bie glangen= ben und häufig toftbaren Stoffe, bie er gewinnt, und fein fieter Rampf mit ben unheimlichen Gewalten ber Unterwelt gaben und geben ihm fozusagen eine Ausnahmestellung unter ben Menfchenfinbern.

Bohl in feinem anberen Berufe haben bie Fortschritte ber naturwiffen= schaften und ber Technit fo eigenartig eingewirtt, wie auf bie Rünfte bes Bergmanns. Bor Allem war es bie Gleftrotechnit, bie hier hervorragenbe Triumphe gefeiert hat. Die burch Dampf ober Drudluft bethätigten Daschinen bedürfen zu ihrem Untrieb verhaltnigmäßig ftarter Rohren, Die oft bis in bas Berg bes Bergwerts borge= trieben werben muffen und ben Raum beengen. In viel einfacherer Beife ge= lingt bie Uebertragung ber Glettricität mittels bunner Drabte; gang abgefeben bavon, daß hochgespannte Dampfe nur zu geneigt find, die Gefahren ber Un= terwelt noch zu vermehren.

Bor Jahrhunberten - genau wie ett - hat ber Bergmann, um feiner Urbeit ficher zu fein und für feine Mohlfahrt Sorge tragen ju tonnen, zwei Dingen feine bochfte Aufmertfam= feit schenken muffen: ben Baffer= und Luftverhältniffen im Bergwert. Bon allen Geiten ftromen im Innern ber



Grubenlocomotibe.

Erbe bie Waffer gufammen, und über= all tropft es bon ben Wänden. Gang abgesehen bon ben plöglichen lleberra= fcungen, Die eintreten, wenn unerwar= tet aus ben Felsspalten Waffermengen fturgen, die etwa einem unterirbifchen Bach gehören und bas Bergwert in Gefahr fegen, überfcwemmt gu wer= ben ober zu "erfaufen", wie ber Bergs mann fagt. Gerabe in letter Zeit ift es ben Conftructeuren gelungen, Bum= pen ju ichaffen, bie gewaltige Baffer= mengen in turger Beit auf bebeutenbe Sohen heben. Go find jest in ben Bergwerfen Bumpen in Thatigfeit, bie ihren Untrieb burch bie einfachfte und ficherst wirkenbe Maschine ber Gegen= wart, ben Glettromotor, erhalten und fo gehn und mehr Rubitmeter Baffer in ber Minute auf Soben bon 1000 Fuß und höher ju Tage ju forbern vermögen.

Die gewaltigen Rataftrophen, burch bie in ben Bergwerten biele Menfchenleben bernichtet werben, haben ihren Grund barin, bag bie Luft in ben unterirbifden Räumen mit erplofipen Gafen erfüllt ift, bie burch irgenb einen Bufall gur Bunbung gelangen. Aber



Bohrer, gerichtet.

auch abgesehen von folden Ungluds= fällen, auf beren Berhutung man be= bacht fein muß, ift es für bie Gefund= heit bes Bergmanns nothwendig, für verhältnigmäßig frische Luft in feinen Arbeitsräumen Sorge zu tragen. Bum Theil hilft hier bie Ratur

felbft. Durch ben Barmeunterichieb außerhalb und innerhalb bes Berg= werts wird ein Bug beranlagt, burch ben frische Luft zu ben unterirbischen Arbeitsftätten gelangt. In febr gro= fen Bergwerten aber und in folden, bie erfahrungsgemäß unter gefährli= chen "Wettern" leiben, muß bie Runft nachhelfen. Man bedient sich hier ber Bentilatoren. Gie forgen für eine fehr lebhafte Luftbewegung und veranlaffen baburch ein schnelleres Bufliegen reiner Luft. Reben ben festaufgeftellten Riefenventilatoren, bie ftetig für fri= iche Luft forgen, find übrigens auch fleinere Bentilatoren im Gebrauch, bie man, je nach Wunsch, beliebig weit in bie Schachte borfdieben fann, um gum Beifpiel Die bei Sprengschüffen auftretenben Gafe möglichft fcnell auffaugen

und entfernen gu tonnen. Die Thätigfeit im Dunteln, "unter Tage", forberte bie Ingenieure gerabezu beraus, an gute und praftifche Beleuchtungsmittel gu benten. Trop ber großen Fortichritte auf biefem Gebiete bebient sich aber auch jest noch ber Bergmann gumeift ber alten Grubens lampe, bie ihm bor fast hunbert Jahren von Davy geschentt wurde und bie eine Bunbung gefährlicher Gafe un-möglich macht. Allein in ben gang großen, weit ausgebauten Werten ift bie Beleuchtung burch bie elettrifchen Blühlampen burchgeführt worben, bie allerbings als ibealftes Mittel für bie Lichtgebung in ben unterirbischen Röumen betrachtet werben fann.

fialtung ber Maschinen in Angriff ge-nommen worben, bie einen schnellen und leichten Bertehr mit ber Außenwelt gulaffen und eine zwedmäßige und berhältnifmäßig billige Beforberung ber gewonnenen Stoffe an bie Mugenwelt geftatten. Es tommt barauf an, bon ben fleinen Rebenftreden, wo ber Sauer bie Erze, Rohlen und Galge gewinnt, fie fcnell nach ben Saupt= ftreden gu ichaffen und bann bie ge= fammelten Daffen burch bie Schächte ju Tage ju forbern. Dagu bienen tleinere ober größere burch elettrische Motoren betriebene Forbermafchinen ober,



Bohrer, angelegt.

wenn bie Raumverhaltniffe es gulaffen, elettrifche Locomotiven. 3hr Bau ift ein gebrungener und compentiofer, wie es bie engen Schächte erforbern, unb ihre Bethätigung, die fich ohne Berbrei= tung aller Gafe vollzieht, bebroht bie Buft nicht mit ungefunden Berunteini= gungen. Im Gegentheil bewirtt ein mit elettrischen Locomotiven betriebener Bug eine mohlthätige Luftbemeaung, bie bie Bentilatoren in ihrer Ur= beit unterftügt.

Es find ber hauptfache nach zwei Arbeitsrichtungen, Die im Bergwert ausgeführt werben: bie Berftellung neuer Streden und bie Bewinnung ber Stoffe. Geit ber Erfindung ber Sprengmittel, borguglich ber Schieß= baumwolle, bes Nitroglycerins und ber Sprenggelatine, rollgiebt fich ber "Abbau" mit Silfe biefer Rorper. Die hauptthätigteit bes Bergmanns befteht fomit in ber Berftellung bon Bohrlochern gum fpateren Ginfügen ber Sprengpatronen. Der "Bohrhäuer" ift baher ber bornehmfte unter ben Bergleuten. Die Bohrarbeit ift am ichwerften im harten Geftein. Der Meißel bethätigt sich hier in stoßenber Beife. Unbers bollgieht fich bie Bemegung bes handwertszeugs im weichen Geftein, alfo g. B. in Galg, Rohle und Gifenerg. Sier bebient fich ber Sauer eines brehenben Bohrers.

Geit etwa gehn Jahren ift es gelungen, Bohrmaschinen mit elettrischem Antrieb gu bauen, bie bie Arbeit bem Bauet gleichsam aus ber Sanb nehmen und ihn gum Führer ber Mafchine er= heben. Je nach ber Art ber Erze finb auch hier zwei Bohrmaschinen in Ber= wendung: Die Stogbohrmaschine für harte Körper und die Drehbohrma=



Bohrer in Thätigfeit.

dine für weiches Geftein. Es bat fich als vortheilhaft herausgestellt, ben eigentlichen Bohrer und ben elettrisch bewegten Theil von einander zu trennen. Die Bohrmaschine befigt feine elettrifchen Apparate, fonbern ift nur burch eine elaftische Belle mit ber elettrifchen Betriebsmafchine, bem Elettromotor, die sich in einem leicht transpor= tablen Raften befindet, berbunden. Wird ber Elettromotor an die Elettri= citat fpenbenbe Leitung angeschloffen, bann überträgt fich feine Bewegung burch bie Welle auf bie Bohrmafchine. Die Geschwindigfeit ber Bohrmafchi= nen ift berhältnigmäßig fehr groß, macht boch ber Motor im Durchschnitt 300 bis 350 Umbrehungen in ber Minute. Rachdem bie Bohrarbeit vollenbet ift, werben bie Sprengmittel in bie Bohrlöcher eingefügt und burch ben eleftrifchen Strom gur Bunbung ge= bracht, bie fich übrigens nicht burch ei= nen Funten, fonbern burch einen gluhenben Draht wollzieht. Gind boch Funten im Gingeweibe ber Erbe mög= lichft gu bermeiben. Gin großes, neueres Bergwerf mit

feinen vielen Upparaten und Mafchinen, bon benen wir nur bie wichtigften anführen tonnten, ftellt einen Bunber= bau bar, ber Achtung bor bem Können unferer Ingenieure einflößt. Ueber all' biefen Gliebern herricht ein Wille, und alle Theile greifen gefehmäßig ineinanber.



1000 Jahre alt.

In großartiger Weise hat bie Stadt Brigen, bas lieblich an ber Münbung ber Bufterthaler Riena in bie Gifad. bem Nebenfluß der Etsch, belegen ift, ihren 1000. Geburtstag gefeiert. Schon um bas Jahr 828 nennt die Urstunde einen italienischen Ort Pressen an Stelle bes heutigen, von rebenbepflangten Sügeln umgebenen blüben= ben Gemeinwefens. Dort befand fich bamals auch ein toniglicher Meierhof Brichsna, ber bon Lubwig bem Rinb bem Bischof Zacharias von Säben (Rlofter oberhalb ber nahen Stabt Rlausen) geschenft wurde, und aus biefem Prichsna ift bas beutige Brigen geworben. Dort grunbete ber beil. Caffian ein Bisthum, beffen Lei= tung im Jahre 994 Bifchof Albuin ber Stadt Brigen übertrug. Rachbem Ludwig ber Deutsche bie Ländereien tes Bisthums bom Banne bes Baugrafen Gabens befreit hatte, fand bas Bisthum in Bifcof Altwin einen mächtigen Beschützer, einen entschiebe-



Die Ablergaffe.

nen Unhänger Raifer Beinrich's IV und fo tonnte auf Unregung bes Bifchofs 1080 in Brigen bas bentwürdige Concil gegen Gregor VII. abgehalten werben, bas Guibert von Ravenna als Clemens III. jum Gegenpapft aufftellte, worauf Bergog Welf von Baiern, ein Unbanger Gregor's, ben Bifchof Altwin bon feinem Git vertrieb. Roch gu Unfang bes 11. Jahrhunderis galt Brigen als reichsunmittelbares Fürftenthum, bis es fich in fpateren Jahren mit herzog Rubolf IV. (ftarb 1365) eng aliirte. Rach ten Feuers-brunften 1174, 1235 und 1444, durch bie bie Stadt fammt bem Münfter bald gang, bald theilweise in Afche ge= legt wurbe, tonnte fich Brigen nur langfam wieber erholen. Die Wirren bes Bauernfrieges (1525) und befon= bers bie Rriegsjahre bon 1797 bis 1809 lafteten ichwer auf ber Stabt. Seute noch wird auf bem Domplat bie Stelle gezeigt, wo am 23. December 1809 brei hervorragenbe Baterlands= bertheibiger friegsrechtlich erschoffen worden find. Brigen fam 1814 an Defterreich gurud, erhielt 1816 eine Hauptschule und ein Ehmnasium, 1823 ein Briefterfeminar und ein bollftanbi= ges Domfapitel. Beute gahlt bie Stabt ungefähr 6000 Einwohner, ift Gig ei= nes Fürftbifchofs, höherer ftaatlicher Behörben und berichiebener Bilbungs-



Der Dom.

anftalten, bat awölf Rirchen und fünf Rlöfter, unter benen bas gur beil. Rlara (1212 erhaut) bas altefte ift Die Gewerbe find in voller Entwide: lung begriffen. Auch bie Runft hat eine Beimftatte in Brigen gefunben; war es einft Gig einer berühmten Malerschule, wie beute noch die vielen alten herrlichen Banbgemälbe und Iafelbilber barthun, fo erfreut fich nun bie bortige firchliche Bilbhauerei eines weiten Rufes. Brigen ift ein gefuch= ter Commeraufenthalt, eine gern ge= mahlte Uebergangsftation aus bem Rorben nach bem Guben ober umge= fehrt, und es berfucht fich in neuefter Beit wegen feines gefunden und milben Klimas auch als Wintercurort. Gine renommirte Bafferheilanftalt nach bem Shftem Rneipp wirb alljährlich bon bielen Sunberten bon Batienten aus dem In= und Ausland befucht.



"haben Sie auch bie wundervoll ronantisch gelegene Ruine Schauenstein auenstein?. . . Ift mir nicht er-

"Ach, Ostar, bas wird bort gewesen fein, wo wir ben Milchmann überfah- Rach bem Entwurfe

Der Martt in Bern.

Bei allen Stäbtegründungen war bie Anlage eines Marties ein Hauptzwed berfelben. Rach alter Sitte erhob fich auf ber Mitte besfelben ein holgernes ober fteinernes Rreug (Rreuggaffe), gum Beichen, bag in ber Stadt ber Marftfriede gelte. Sier, beim Bahrzeichen bes Friebens und ber Gerechtigfeit, wurben bie öffentlichen Ge-richtsberhanblungen abgehalten, wurben Berbrecher hingerichtet ober an ben Branger geftellt, verfammelte fich bie wehrhafte Mannschaft um bas Banner, wenn es galt, gegen biegeinbe ber 3ahringerftabt auszugiehen. Rach bem alten Plane ber Stadt Bern bom Sahre 1583 mar ba, wo heute ber Martt abgehalten wird, ber Barengwinger, ba= rum heißt ber Blat, wo von 1513 bis 1763 bie "Mugen" ihr poffierliches Spiel trieben, heute noch ber Baren= plat. Schon im Jahre 1746 wurbe im Rathe bie Frage aufgeworfen, ob nicht ber Barengraben aufzuheben ober an eine andere Stelle gu berlegen fei; allein erft am 5. Juli 1763 entschieb fich ber Große Rath für Beibehaltung ber Baren und Berlegung bes 3min= gers. Der gewonnene Plat biente von ba an ben Wochen= und Biehmärkten. An ben Markttagen eilt das Landvolk bon allen Geiten ju Fuß, per Lahn und auf ben Berner = "Wägeli" ber Stadt gu, um ben Gegen feiner Garten, Felber Ställe und Sennereien bor ben



Der Marttplay. Stadtleuten auszubreiten. In Rörben und Gaden liegen Gemufe, Doft und Blumen gu ebener Erbe. Rur Die schweren, magenrabgroßen Rafe, Die geräucherten Spedfeiten, Schinfen unb unftigen Fleischwaaren liegen fein fäuberlich auf Stänben. An ben hauptmarkttagen, befonders im Spat= herbft, geht's hoch her. Da tommen bie Dorficonen mit ihren fteifen, weigge= glätteten "Chittelbrüftli" und ihren langen filbernen Retten baber, und bas ewig Beibliche zieht auch die ftammi= gen Bauernburichen an, Die fich an eis nem folden Tage nichts reuen laffen. Es wird getangt, gejobelt, getrunten und gegeffen, und manch einer ertangt fich ba einen Schat für's gange Leben.

Gin Miniaturhans.

3m Mittelpuntte ber Stadt Samburg, in ber großen Reichenftraße, liegt bas Sauschen, beffen Abbildung wir als eine Ruriofitat unferen Lefern nicht borenthalten wollen. Es hat bie hausnummer 8 und burfte mohl nicht nur in Samburg, fonbern überhaupt eins ber fleinsten wenn nicht bas flein= fte Saus fein, bas bon Menschen in



Das fleinfte Saus.

einer modernen Großftabt bewohnt und in bem obenbrein noch ein Befchaft be= trieben wirb. Das bauschen mißt in feiner Strafenfront 5 Fuß und ift 20 Fuß boch. In bem unteren Geschoffe befindet fich ein Laben mit babinter liegenbem Zimmer, in bem oberen Stodwert ein Bimmer und eine fogenannte Diele. Augenblidlich betreibt ein Uhrmacher in biefem fleinften häuschen hamburgs fein Gewerbe.

Dentmal eines Erbontels



bes Studiofus

Chrfurchtsvertegung.

... . Warum hat bie Frau Bürg meifter eigentlich eine Buth auf Sie?" "Ach, wiffen S', mei' Ma' und ihr Ma' hab'n do gleich' Krantheit g's habt — bos hat f' scho' bamisch 'gift't! Nacha is mei' Ma' noch vor ihr'm Ma' g'ftorb'n — ba war's aus!"

Befriebigenbes Refultat.



Bierhuber (ein neues Bier prüfenb, nach bem erften Schlud): "Ra, bes tann 'n richtiger Rleb-Stoff für mich mer'n!"

Beim Lanbbaber.



"Dummer Bub', faff' boch ben herrn bei ber Raf'n, wenn Du 'n rafirft. . . . Wofür glaubft D' benn, bag bie Raf'n ba ift?"

Robel.



"Ich muß um meinen Ubichieb bils ten, herr Baron, ba ich zu beirathen gar nicht nöthig zu heirathen! — Wie biel Schulben haben Sie benn?"

Rleine Bebingung.



"Wenn wir berheirathet finb, wirft Du mir ba ben Sausschlüffel überlaffen, Schap?" — "Aber felbstverständ= lich, lieber Willy - nur mußt Du mir beriprechen, feinen Gebrauch babon ju

Unberfroren.



Gauner (ber für bas Berbrecher= Album photographirt wirb): "Gine Bitte hab' ich, herr Richter, laffen G' bie Platte halt aufheben." Richter: "Weshalb benn?"

Gauner: "Spater, wenn i mei Straf' abgeseffen hab', mocht' i mir babon Unfichtstarten machen laffen."



ich hier wohl echten Gebirgsschmarren befommen?" — "Schmarr'n is teiner

# Große Wieder=Eröffnung unseres ganzen neuen Blocks von Läden

Reneste Aurzwaaren, Rleider-Buthaten

2c für 500-Darb Spule heft.

12c für 300-gard Spule Dres. 5c garb für 10c Combination Materproof 10c Baar f. lammwollene Slips moters Rabfeibe. Ginfahband. Baterproof 15c Dugend für 35c weiße Cloat Berlmutterinopfe.

Großer Berfauf von neuen Schuhwaaren

Reue Souhe - bie neueften Baaren in gang Chicago-mahrend wir ichreiben, noch nicht

Obertheile, jum Anopfen und jum Schuffen. Diese Schube wurden ibeziell für uns gemacht, und in Bezug auf Mobe und Arbeit find fie so gut vie irgend ein \$3.00 Schub-eine große Bartie zu \$1.95.

3c f. 2 Spulen 3. O. Rings | 5c für 5 Karten Eureta Spring | 15c für 25c Seitenhalter fült Damen, aus fanch seibens.

1c für 2 Spulen Beldings 10- Dec für 4-Pard Bolt Corburop: Pard Doift.

10c für 4-Pard Bolt Corburop: Oct für 500. Pard Spule Dett. werth 20c.

5c Bolt für gangfeibenes Raht: 15c Duhend für 35c weihe Cloat Berlmutterfnöpfe.

3c Duhend für nidelplattirte Siegerbeitsnadeln, alle Größen.

Bund für beste geichl. Stahle Berlmund für beste geichl. Stahle Harmadeln.

5c Duhend für 33336ll. Shell

5c Duhend für 3336ll. Shell

5c Turnover Empire

4c für 1 Duhb. beste Tubular

5c Duhend für 3336ll. Shell

5c Turnover Empire

4c für 1 Duhb. beste Tubular

5c Duhend für 3336ll. Shell

5c Turnover Empire

4c für 1 Duhb. beste Tubular

5c Duhend für 3336ll. Shell

5c für Tamen.

### Droquen, Toilette-Artifel, Gummiwaaren Eine neue und burchaus moberne Apothete, mo bie Chicagoer bie Salfte fparen tonnen an Drognen und Apo-

57c für Berung ober Bintham's | 29c für 2-Duart Fountains Gompound, \$1.00 Große. | 29c für 2-Duart Fountains | 29c bie Bb. für Cummt. Cheeks 67e für Duffp's Bure Malt 75c Berth.
12c für Moodburd's Facial & bas Still für Tolletten-Seischen — Armour's Fine Art.
Crabbod's Blue Soap oder Armour's Fine Art.
Crabbod's Blue Soap oder Rief's Shandon Bells.

59e für Lambert's Lifterine, bie \$1.00 Ctoffe. 19e für Caftoria, bas echte, 35e Größe. 18¢ für 1 Pfb. abforbirenbe 19c für Caftoria, das echte, 35c Gröbe.

53c für Emutsion of Cod Liber Glyserin.

19c für 1: Ph. Flasche reines Glyserin.

19c für 3: Duart Heimasserin.

25c für Bedd's Ka Tlacke Ger scholler.

10c für Lhon's Babn . Bule

Coats, Suits, Stirts und Waists

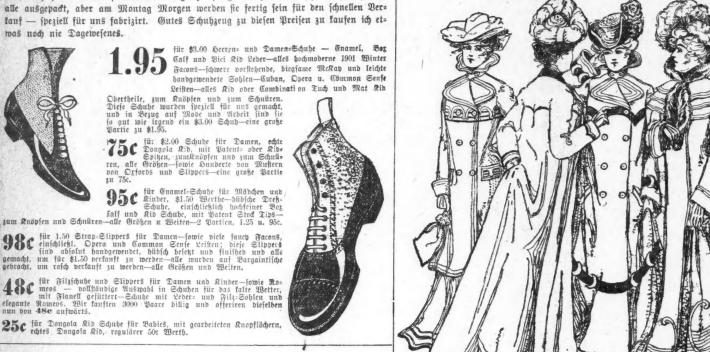

### Wieder-Eröffnungs-Verkauf von Schmuchachen

Soubenir = Bargains in jeder Abtheilung. Bei Gurem Montag-Gintauf vergeft nicht, Daß Weihnachten nahe ift, und folche Schmudfachen=Bargains, wie fie bier angeführt, tom=



2.45 für schöne Ansonia- libren für Eggiunner, geschnites Mantel-Holz, werth \$4.50.

95c für Enamel-Schube für Madden und Rinder, \$1.50 Werthe-bibiche Dreß-Schube, einschließlich hochteiner Bog Falf und Rid Schube, mit Vatent Schof Tips-zum Anöpfen und Schnüren-alle Größen n Weiten—2 Partien, 1.25 u. 95c.

98¢ für 1.50 Strap. Cippers für Damen-sowie viele fanch Facons, einschiehl. Opera und Common Sense Leisten; diese Cippers gemacht, um für 21.50 verlauft zu werben-alle wurden auf Bargaintische gebracht, um rasch berkauft zu werben-alle Größen und Beiten.

25c für Dongola Rib Schube für Babies, mit gearbeiteten Anopflöchern, echtes Dongola Rib, regulärer 50c Berth.

für Gilgidube und Clippers für Damen und Rinder-fowie Ro-

acidnistes Mantel-Hol3, 10erth \$4.50.

3.75 für Ansonia Barlor- lübren, aus schönem Porzelan, mit bübschen Telroa- tionen in Nach, mit Charleime-Nastionen in Nach und Koth, mit Charleime-Nastionen in Nach und Koth, mit Charleime-Nastionen in Nach und Koth und Erin —werth \$6.50, die große Sorte.

4.95 für marblelized eiserne Ansonia- lübren.

4.95 für marbieliged eiferne Ansonia-Uhren, alle neuen und bubiden Entwurfe, bie große massive Sorte, mit Gold vergiert, anderwarts niemals unter \$7.50 offerirt.

### Ringe, Schmudfachen, Renheiten jeder Befdreibung

Gestridtes Unterzeng und Strumpswaaren

Gin nie bagemefener Bertauf Unterzeug und Strumpfwaaren in dem Unterzeug = Laben

Montag. Solche magnetische Bargains wie diese bedeuten eine neue Aera im Unterseug : Bertauf. Die allerbesten Werthe in Winter = Unterzeug werden vertauft ju un=

35¢ für 50c Leibchen und Beinfleiber für Damen,

350 bas Baar, ober 3 Baare für \$1.00, für 75c Cashmere : Strumpfwaaren für Männer und Damen — 1000 Dugend Cashmere: Strumpfe bon einem hervortagenden Rew Porter Importeru, zu weniger, als bieselben zu importierten toffeten — dieselben sind in natürlichen oder einsachen Farben borbanden, ebenfalls Fancies, belle, mittlere und schwere, mit doppelten Absahen, Sobsten und Zehen, alle Größen don 9½ bis 12.

Tilch-Leinenstoffe

Die Eröffnung unferes neuen Leinen-Labens rechtzeitig für Dantfagungs-Gintaufe wird

bei ben Fabritanten wie Rleinhandlern eine Aufregung berurfachen werden, und bei uns

1.39 für gemuftertes Ta- tellud. 175, bentide 40 Stilde feiner trifder 1.58 f. Tifcbeden, gang-

und icottifder gebleichter Gatin

Gine große Bartle, in allen Größen u. Qual., in 3:Dugend Partien, 3u 23e bas halbe 38c bas halbe Dugenb. 50c Dugenb.

weiterer Erfolg für Rothichild fein. Sier find einige Quotirungen, welche fomobl

95c für solibe golbene Ringe, mit brei Opalen ober zwei Rubinen ober Berlen, alle Größen, eine große und icon unswahl, zweis aber breifach ben Preis

2.75 für Beabed Tafden, mit ber Sand gemächt aus geichifferen Stabl-Beabs, mit farken beutichen Rahmen, mit innerer Tasche, Eure Auswahl morgen für weniger, als andere Läden für mit Maschine gemächte Taschen bertlangen.

50c bis ju 5.00 für Chatelaines-ein boulfianbiges Affortiment bon importiten fichsernen Chatelaines, mit Rette und hafen.

für 25c Strumpfa

fern Labentischen wird es geschäftig gugehen.

48c Darb für ichottifden Damaft, 48 Stilde, boll gebleicht, febr ichwere Qualität, 72 goll breit, ichone Mufter — würden bil-

ner, Damen und Rinder, fchwer

Beinen, Größen 2x2 Parbs, ein

bemertenswerth guter Berth, berabgef. bon \$1.95.

50c für Obrringe, jum Ginbangen ober Ginjdrauben, folides Golb, mit doppeltem Ginfat bon Rubinen, Emeralds ob. Rheinsteinen, werth \$1.25.

1.25 für Manschettenknöpfe für Her-qutes schweres Gewicht, hibsche Ent-würfe, werth \$2.50. 88c für Uhrketten für herren, golbe plattitt, in neuen und hübichen Entwürfen, werth \$2.00.

10c für Boa-Befeftiger, Retten:Entsburt, Ridel:, Silber: ober ogis birter Finifh, werth 20c.

23c f. 75c Union Suits für Damen, fchwer flichgefüttert, Seibe eins gefaßt.

49¢ für 50c Union Suits für Damen, boll eingefatt, fc wer fliefgefüttert.

14c fülr Damen-Leibchen, boll eingefakt, idwer früber qu Bo bertauft.

Unwiderstehliche Strumpfmaaren-Bargains

17c für 25c Strumpfwaaren gür Männer und Damen, selbestiehgefütterte, sobwere wollene, und einfade u. fauch Strumpfwaaren, ein Alfortis ment, dos andersbo selbs au bent bopbelten Preis nicht zu haben ist.

Damaft, 72 goll breit, eine gang Parbs, filbergebleicht, in ichos

78c Bard für biefelbe Qualitat - 68 3on breit, werth \$1.00.

13.89 27.50

10.00 für 18.00 moberne Taffeta und Peau be Soie Seide Möde, hat den neuen Agant be Soie Seide Möde, dat den neuen Halbert Benefer Beide B 3.98 für 6.00 lange Auto Coats für Ainsber, bon Cheviot und Melton gemacht, mit fanch braibed Top = Aragen, in

2.95 für 5.00 Robelty Flanell - Waifts, neueste Schattirungen, prachtvollestoms binations, in weißer Taffeta Seibe binations, in weißer Taffeta Seibe Blar befetten, nieblic tudeb, mit Praib und Rnöhfen befett, eine große Barietat von Farben zur

ben - ein Laben, wo Damen, Die bisher Die borneh= men und theuren Damen = Schneiber=Gtabliffements befuchten, Cachen von feinfter Qualitat, Dufter und Arbeit finden gu weniger als die Balfte mas ne bisber begahlten- Die Folge von fechs Jahren von tuch: tiger Geichäftsführung im Mantel= und Guit= Dept. Die für Montag aufgegählten Cachen geben Guch eine 3bec.

10.00 für \$18.00 Pel3 Aragen Coats, bon engt. Kereby gemacht, in allen Garben, 27 goll lang,
mit echtem Berfian und Antria Ecouer BelgAragen und Revers, balifitted Auden, ichweres Atlas:Futter. 13.50 für \$20.00 Rerien Raglans, mit Bote und Pad Front gemacht, Sammet Aragen ichneisbergefteppt, febr lofe bangenber Rüden, Mermel und Bobo mit Seibe gefüttert.

18.00 für \$25.00 Coats in voller Länge, bon mit-telischmeren Orford grauem Rerfen, mit franz. Capes, enganichließender Rüden, Sfinners utfas . Autter bis zur Taile. 22.50 für \$40.00 Acrien Reimarfets, von dem fein-icu eingl. Acriev in Mode und lobfarbig, mit Aragen und Robers von Autria Beaver, Boby mit Stinners Atlas-Gutter gefüttert.

10.00 für \$15.00 und \$18.00 fcneibergemachte Suits, in Bloufe und Gton : Fa= einige bon jenen feinen Werthen ber an: gebrochen Partien unferer populärften Facons, welche fich mabrent ber gangen Gai: fon fo leicht verfauften.

8.98 für \$12.00 Rerfen BorCoats, die Lop Coats, in vielen Sthles bon Aerfen, in allen Schattirungen, Atlas Futter.

13.98 für \$20.00 42göllige Rer: fen Coats, in allen Schat: tirungen, fpiges Vote, ein gelegt mit Sammet, mit ertra Qualitat b. fcwerem Atlas gefüttert.

2.98 für 5.00 Rleiber : Rode, bon ichmar: gem und blauem Labies' Cloth, neue Flaring tudeb Flounce Facon, reich:

allen Größen.

1.50 Flanuelette Mrappers, in Ber
für 1.50 Flanuelette Mrappers, in Ber
fün und geftreisten Mussten, braibed Poke

mid Schulter Aufsie, hat separates auge
battes Taillen - Futter, breiter zusammengelegter

Flounce am Bottom, extra volle Beite, in allen

Größen.

1.00 für 2.00 franz. Flanell Baitts — 50

Tukend worgen zum Bertauf — in

bedyes Taillen - Futter, breiter zusammengelegter

Flounce am Bottom, extra volle Beite, in allen

bohlgesaumte und tuded Essette, in allen Größen.

# Die besten Männer-Kleider

Die Führericaft im Rleiberverfauf murbe uns feit unferem erften Jahre jugeftanben. Barum? Beil bie Rleiber bie wir berfaufen, pericieben find pon benen, bie Unbere gewöhnlich offeriren. Unfer neuefter Rleidungs Gintauf, berjenige bon ber Charles &. Bellad Co., Milmantee, ju 50c am Doffar ber herftellungsfoften. \$68,000 mar ber Inventar-Werth, wir tauften fie für \$34 000, und mir berfaufen fie bes Gintaufspreifes entiprechenb.

bon Chebiot, Caffimere und Worftebs, in ben neueften und beliebteften Muftern biefer Caifon, mobifde Oxfords, einfache ichmarze und und fanch Ched's u. Streifen, biele mit Satin gefüttert, gefchneibert und gar: nirt fo gut wie irgend ein \$10 Unjug - Uebergieber find aus Cobert, Rerfen, Beaber und Chebiot - in ichmara, lohardig, Teford, blau und braun, 44 Zoff lang, durch-weg mit Seide geschnitten und gefüttert mit schwerem Fron Cloth, das douerhafteste Futter — Chas. Bellad & E. verfautten sie im Wholesale zu \$8.00 — eine unge-wöhnliche Gelegenheit.

9.95 für Manner-Angüge und Hebergicher für 9.95 für Manner-Angige und Nebergieber für Min-tergebrauch — Unsigie find gemacht von den ertremften Plaids bis zu den populärsten Streifen und Mischungen — Uebergieber find von all den beliebten Obercoatings, feine fanch Oberplaids und Orfords und einsache Farben, einsach gemacht ob. mit Pote; jede Länge oder Facon, effictet mit Stinners garant. Satin oder Fran Cioth Vermel-Kutter—Chas. Bellad Co. ders fauste sie Whotesale zu \$15.00.

3.50 für Manner-llebergieber, aus ichwarzem Beaber und Orford Melton Cloth, mit ober ohne Aufsichge-Chas. Bellad Co. vertaufte fie Wholefale gu \$5. 3.95 für Manner-Ulfters, in ichmarg und Orford farbe, mit ichmerem Rlaid Futter, ertra Lange, Chas. Bellad Co. vertaufte fie Wholefale gu \$5.50.

1.39 für 2.00 Mannerhofen, gemacht aus Sairline Reabing Caffimere.

4.95 für Manner Anguge und Uebergieber für 7.95 für Winter Anguge und Uebergieber für Manner - bies ift ber größte Bargain, ber jemals in fold bodfeinen Rleibern offerirt murbe. Unjuge gemacht aus blauer Gerge, import. ichwargem Clay Borfteb, unverwüftlichen Caffimeres und ben beliebteften Chebiots, jebes Rleibungsftud gefchneibert in ben forretten 1901 Facons- Hebergieber gemacht aus beliebten Stoffen, in allen gewilnichten Farben, einfaches ob. fanth Gutter, mittlere und extra Langen — fie find alle torrett geichneibert und tabelios baffenb — Chas. Bellad Co. bertaufte fie Wholefale ju \$12.00.

14.95 für \$25 Angüge und Nebergieher für Manner — Wir behaupten, daß jedes Kleidungsflüd in dieser Agrite in jeder Beziehung so gut ist wie auf Bestellung gemachte \$25 Kleider — Ibr findet in diesen Angügen und Nebergiehern die neuesten und seinsten Muster in all den beziehern enaben Effetten, jedes Rieidungsstüd gemacht mit handwattirten Schultern und Aufschäafen, ebenfalls handegemachte Anopsischer — Chas. D. Bellad Co. berfaufte sie Wholesie zu \$20. Bholefale ju \$20.

19.95 für die allerfeinsten Anzüge und Ueberzieher für Manner — gem. in den neuesten Facons; Anzüge sind gemacht don den feinsten Stoffen, in all ben neuesten Farben, die neuen rauben Effette, mit hand ben neuesten Farben, die neuen fahmenden Anoffschern; leberzieher sieher sind aus den neuen schwarzen und weihen Stoffen. Chas. Bellack Co. bertaufte sie Wholeste zu \$30.00.

1.45 für Chindilla Reefers für Anaben, Größen 3 bis Rummern mit Sammettragen, ichmeres Plaid Futter. 2.45 für 3:Stud Anaben-Anguge, Gr. 7 bis 16 3ahre, und Mijdungen, mit feiner hochgeschaittener Befte.



Elegante Winter-Bubwaaren

Rene und durchaus Original-Entwürfe in Binter = Bugmaaren gu meniger als ber Salfte

ber Breife ber Bugmacherinnen charafterifirt unferen neuen Bugmaaren-Saben als ben

populärften aller größeren Laben.

für 120.00 garnirte Gite-Trobe bubide ichwarze Bicture: und Florobora-Güte, elegant im Kniwurf und nichts all das befte Material jur herftellung berielben berwandt — ein Afforz iment, welches gang sicher bie Anipruchsbollften und Genauesten juftieben ftellen wirb. 98¢ f. garnirte Site - Ungefahr 500 mobern garnirtebute,

Runden - Gure Auswahl, fo lange fie borhalten.

2.49 für ichmarie Cammet : Bute, bubic mit Taffeta. Seibe, Straugen : Mumes und Ornamenten gar:

45¢ für \$2.00 feine Diffinern Ornamente, Stabl, Abeinftein

37e für Camels Sair Zam, 75c Berthe. 65e für Cammet Chapes, \$1.25 merth.

45¢ für \$2.00 fanch Brufte, Bogel und Flu: 2.00 für \$4.00 feine ichmarge Straugen: 1.25 für Scratch Gilg Promenaden : Dute, alle Farben, bubich mit Gilg Bompons 75c für fertige Dite für Mabden, bubich

95e für Gilg-Feboras, in ichwarg und farbig, feine Qualitat, \$2.00 werth.

### Winter-Sandschuhe und Mittens

Gin Sandiduh : Laben unerreicht, bas fann man bon unferm neuen Sanbiduh: Departement tagen. Gin glangendes, neues Lager, vollftandig im Detail, marme Binter-Sand: fouhe, gefütterte und ungefütterte Rios in Strafen: und Abend = Schattirungen, eben= falls die popularen Golf : Sanbichuhe für Damen u. Manner ju überrafchenden Breifen. 69¢ für \$1.00 und \$1.25 dandidube für Da-men — Suede un b Mocha handichube, ungefüttert ober mit Seibe gestlitert, in al-len Farben und Größen.

69c für \$1 "Calve" Rib=Sanbichuhe für Damen, 2-Clafp Facon, in allen Farben, mit natur= farbigen Claips und buichem geftidtem

49¢ für \$1.00 Dogffin Sanbidube für Damen, es gibt feine beffer ten für Alltags-Gebrauch.

49¢ für Mufter-Sanbidube für Man-ner, feine Dogitin, Moca, Suebe und echte Budftin, alle Groben.

69¢ für \$1.00 und \$1.25 ganbigube für Männer mit Seibe ober Wolle gefütret, seine Dogstin, Gastor, Suede und Mocha Sandidube, in bilbsichem englischen Roth, Tan, Braun und Grau.

25c für 50c Sanbidube für Männer und Anaben — Dogifin, mit ober ohne Aftraschan Ruden, flieggefüttert.

250 für 50c Mittens für Rinber, Fur Top Moca Mittens -

Schottifche Golf hanbidube für Manner, Damen, Rnaben und Rinber, in einfachen und fanch Farben, 3 riefige Bargains für 19c 25c 39c 13c und 19e für wollene Mitten für herren und Damen - boppelte Mitten aus feinem fächflichen und Coral Garn, mit einfachem ober faneb Ruden.

fen getreit mie Gelgen.
Trebeitsdarbichube und Mittens
für Männer und Knaben, Calfiffin, Horfesibe, Dogifin und
Sheepffin Jambichube, Mittens
und Gauntlets, mit gestiehtem
oder gestrickent Futter, ju ungestör ber Hille ber gewöhnstchen Preise-

10c 25c 49c

### Gröffnung unferes neuen Rug-Ladens

Unfer Rug = Laben anerkannt als ber befte in ber Stadt ift burchweg neu eingerichtet, und Montag wollen wir feine Bertaufs = Gelegenheit auf Die Brobe ftellen. Wir waren bei fürglichen Bertaufen vertreten, Die im Often abgehalten wurden, und tauften fehr bebeutend angefichts biefes großen Berfaufs. Wir ficherten uns eine riefige Partie bon Drop Muftern und einzelnen Facons in Rugs bon zwei ber größten Fabrifanten in ber Belt, Mlex. Smith u. Sons, Sanford u. Sons, jur Balfte ber Preife bor einem Monat, und am Montag erhaltet 3hr fic auf berfelben Bajis.

Rugs - Carpet-Refter, aufgemacht in 100 Großen und Muftern bon Sammts, Agmins nd Bruffeler Rugs - Dieje Breife tommen nicht wieder, wenn 3hr einen Rug ge= braucht, jest ift Gure Gelegenheit.

| e per n sang                                                       | 874 per 11 gug                        | a ner 17 And         | TOAR OCT TRAR AND                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 6.75                                                               | 10.50                                 | 12.00                | 15.00                                                            |
| Orientalische Smyrn<br>20 bei 60 3oll                              | a Rugs—<br>36 bei 72 ZoU              | 6 bei 9 Fuß          | 71% bei 101% Fnß                                                 |
| 88c                                                                | 1.45                                  | 5.25                 | 7.98                                                             |
| Bruffeline Art Squar<br>3 bei 21/2 gob.                            | res—hübsche neue Musi<br>3 bei 3 Pds. | 3 bei 31/4 Pds.      | 3 bei 4 Dbs.                                                     |
| 2.45                                                               | 2.98                                  | 3.65                 | 3.98                                                             |
| 9 bei 12 Fuß Rugs b<br>6.48 für 9 bei 12 Fu<br>9.98 für 9 bei 12 F | if wollene Art Squares                | 3. 17.00 f. 9 bei 12 | ! Fuß Brussels Kugs<br>Fuß Arminster Kugs<br>? Fuß Royal Wilton. |

# Unwiderstehliche Kleiderstoff-Bargains

Chicagoer Gefchaft gezeigt wurde. Befte Dufter, größte Auswahl und gang besonders bei weitem die niedrigften Breife. Berlangt Broben. Reine Berechnung für Schrinfen.

### Spezialitäten in farbigen Stoffen

500 bie Bard für 503oll. icottifche Rarrirungen und Seather Mifch-ungen, machen ein mobernes und bauer baftes Stirt ober Rleib, bon einem herborragenben Jabritauten bergestellt, um für \$1.00

19¢ bie Parb für Camel's Dair Plaibs, ftritt gang Bolle — bie lehte Bartie Diefer febr wunfdenswerthen Blaibs — ten Farben-Rombinationen — reguläre 50c Wer the.

1.19 bie 9b. für frangofische Benetians, Satin-appretirt, in allen gemits - ein guberläffiger Stoff in jeber Binfict.

### Bargains in schwarzen Stoffen

Abjolut echtichwarze Stoffe-frei gefdrintt. Abjolut echtichmarze Stoffe—frei geschrinkt.

39e Nard sür jcwarze Ateiderstoffe, einschl. 46-30ll. feidensinissed Brilzentines, 44-36ll. neue Candos Gewede, Aszöll. ganzwollene Chebolots und 46-36ll. ganzwoll. Talfor-Serge — seltene Werthe.

40e Nard sür Sezioll. ganzwoll. Aetdoc Serge — seltene Werthe.

40e Part sür Sezioll. ganzwoll. Beddie Sheviot, ein sehr hübishes Tuch, hat reichen glänzenden Finish — anderswo zu 11 verdauft.

40e Pd. sür 44-36ll. Satin Finished Vierolas und Lizard Effette, in netten Gutwürfen, kritt nen u. u. ieder Beziehung sehr wönischensworth sür ein nettes dauer haftes Aleid.

40e Parb sür seines franzöl. Benetian Cloth, 52 Joll breit, strift ganzengenwärftig wird kein dauerhafterer Stoff gezisch—ang speziell sürMontag.

400 Pard sür hochseine Stoffe. — import. Chebiots, Broadcloths, Satin Krittantines, seinenkas, Seiden-Finished Hendles, extra seine Koplink, Sicionobinlichem Werth.

### Prachtvolle Seidenstoff:Bargains in dem neuen Seiden: Laden

10c f. icon glofirte Giber Jugs, 8 256 f. 50e Maf-

78c Bard für gangleib. Satin Duschen, ichmarg, 27 Boll breit, ergentra ichmeer, ioft Finish, eine prachtvolle Qualität, passend f. Suitings, with \$1. 69c Darb für Sciben Barp Bel: bets, 50 Stüde, paffenb für Baife, Jadets u. Gobuns - Anbere berlangen \$1 für biefelbe Qualität.

25c Barb für Plaited Seibe, 100Stude, in 28 verfchieb.

### Flanelle, Domestics, Futterstoffe

43¢ bie Barb filr Outing Flanell, 250 Stude, in fanch Cheds und Streifen, wurde bils

bie Darb für Chafer Alanell, ichmerer ! 62c bie Yarb für Shater Flanell, schwerer Twill und 32 3oll breit, eine gute 10c Qualität.

für Unterrod=Rufter, ichwer, gange Streifen, regulare 98c Qualität.

bie Barb für Chater Flanell, 100 Stude, 30 ungebleichte, ichmere Qualität-regular

131c bie Parb für 8=4 und 9=4 ungebleichte Bettuchftoffe, 60 Stude, Bofton M:US und Barbeft Some Marten, werth 20c und 22c. Dat in prachtvollen Rleiber: und hemben: Muftern, 2 Riften, berfauft ju 20c und 25c wom

63c Pfd. für Morris' freinften Cal. Schinken

13¢ für Damen-Unterrode, aus Domet Flanell, mit gestreiftem und fanch gestidtem Borber, werth 25c. 220 bie Barb fur Squegen and braunen Cheds, bolle Stanbard Stoffe, werth &c. bie Darb für Schurgen . Singham, 150

lig fein ju 7c.

6¢ bie Barb für Lonsbale Cambrie, Pabrifenben pon 2 bis ju 5 Darbs, bie Sorte, für welche

81e bie Bard für fance Mabras Singhams, in prachtvollen Rieiber: und Demben: in hubiden Brapper-Muftern, Refter bon 2 bil 8 Darbs Sange, werth ben 10c bis 150-Eure

Ausmahl, fo lange fie borhalten. 25c Die Pard für Merceriged Sateen, 150 Stude-36 3oll breit, feinfte Qualitat, in 30 Schattiruns gen, für Drop Sfirts, fanch Jutier und Unterrode, werth 35c.

5c die Parb für Moreen, 50 Etide, einsach Schwarz in Spurch in Spu

19c bie Yarb für fanch Moreen Stirting, 40 Stude, Seide-Finish, extra schmer, werth 35c.

### Wieder-Eröffnungs-Berkauf von Porzellan u. Glaswaaren

19¢ Narb n. aufwärts für Tafelbamaft, 2 Riften Fabritzefter in 13 bis 3 Dos. Längen, gebleicht, ungebleicht und

gefäumte Tifcbeden, Gr. 2x2}

nen Damaft Muftern, wib. 2.25.

10c für Spudnapfe,

10c, 15c, 25c

Gin großes Dantfagungs-Manifeft bon Dinner-Sets, einzelnen Studen, Glasmaaren und Jardinieres. Jebes angeführte 3tem ift



### Winter-Bettzeng

feinesgleichen exiftirt außer ibm. Regale und Regale bon feinen weißen und farbigen Bfuntets, Bettbeden und Comfortables ju ftaunenswerth

88¢ für Comfortables, bolle Grobe, über: band-tied," wirflicher Werth \$1.25. 1.28 für Comfortables, überzogen mit feis ner Siltoline, gefüllt mit carbeb Batte, foone Blumen- und andere Dufter, ge-

fteppt und tieb, wirflicher Berth \$2.00. 1.78 für Comfortables, überjogen mit bes fter Onalität Sateen, gefüllt mit bes fter carbed Batte, fanch gestepht, werth \$2.50.

3.78 per Baar für II-4 reinmollene Cali-fornia Blantets, einzelne Baare, meiß, gran und tan, fruberer Werth \$5.00.

### Unsere große reine Eswaaren-Ausstellung 97c für 19 Fld. g. & E. feinen granulirlen Bucker 6¢ Badet für Morris' befte Quali=

1.05 für einen 10-Bid . Gimer Morris' Supreme Samaly 81c für 1-Bfd. Badet neue ge- feinte Muscatel-Rofinen. 8c für 1 Bib. fanco boppelts gereinigte Rorinthen. 25¢ bas Bib. für Clufter Laber:

6c bas Bfund für Salloweens 15c bas Bfb. für California Soft Shell Ballnuffe. 15c bas Bfund für Jumbo Bra-16c bas Dib. für 3 X 2 Caft. fonia Baper Shell Man-

43c baf Bfb. für fance Jordan

15e bas Bfund für fhrebbeb 4c bas Bib. für buntlen Ginger Bread Buder. 97¢ für einen 1-Sah Sad Bills: fote-Wahl

89¢ für einen 15-Bfb. Eimer Swift's Cotofuet. 23c bas Dugend für füße Flo-3c bas Bib. für Jerico Suns 35¢ bas Afb. für fancy Shelled Ballnuffe. 48¢ bas Bib. für fortiete fanch 19¢ für Quart-Buchse frang. Morles, offene Buchfe.

9e für ein 2-Pfb.-Badet ober 23e für ein 5-Pfb.-Badet Ring's Ouid Rifing Buchmeinen.
32e für einen Gallonen-Arug reinem Theel-Ciber. 25¢ filr eine wille Quartflafche Richelien getochten Ciber.

12c Pfb. f. ichone neue gemifchte

Reine Poftbeftellungen ausgeführt.

25e bie Flasche für ben berühm-ten Gifen Binebard Bort-wein, regul. Retail-Breis 49c. 65c für volle Quartslasse ober 42.25 Gell. für Old Lipton Ape, 7 Jahre alt.
75c für vollen Quart Acme